# 

(The Charles Talin Collection)



B.voi Volemant-Craner

# Soldatar Oder Militärs?

Ein Buch zum Lachberthen



J.S.Cemanns Verlag/Minchen

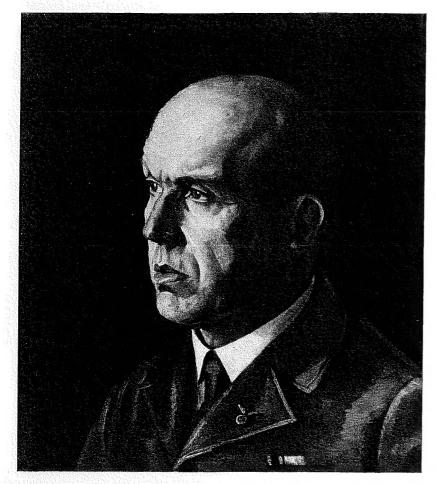

Nach einem Ölgemälde von Artur Wasner, Breslau

Bernhand von Volkmann Leanden

## Soldaten oder Militärs?

Ein Buch zum Machdenken

Don

Bernhard von Volkmann-Leander

Zweite, umgearbeitete Auflage

In einer schwertgewohnten faust begehrt die Feder ihre Fehde wie das Schwert. Conrad ferdinand Meyer



J. S. Lehmanns Verlag I München 1935

Gegen die Zerausgabe dieser Schrift werden seitens der USDUP keine Bedenken erhoben.

Berlin, 7. September 1935

Der Vorsigende der Parteiamtlichen Prüfungskommission jum Schuge des VIS-Schrifttums



Alle Nechte, insbesondere das der Uebersegung in andere Sprachen, behalten sich Urheber und Verleger vor. Copyright 1931. J. J. Lehmanns Verlag, München

> Drud von Aaftner & Callwey, Munchen Printed in Germany

### Vorwort zur zweiten Auflage

L's war in den Jahren der tiefsten Erniedrigung vor den Septems ber Wablen 1930.

Jahrelang hatten mich meine Freunde gedrängt, die Gedanken, die ich ihnen über den geistigen Ausbau einer neuen Wehrmacht vorgetragen hatte, nun endlich in Buchsorm zu sassen. Es erschien ein ungesteures Wagnis — in einer Jeit, wo die deutschnationale Partei sich allein das Vorrecht anmaßte, die nationalen Belange zu vertreten —, eine Kritik des alten Zeeres im nationalen Sinne zu schreiben. Denn die Reichswehr stand zu jener Jeit zum mindesten Gewehr bei Suß, wenn nicht unter dem geistigen Einfluß Gröners.

Und Brüning regierte, gestützt auf die Judenparteien mit Silfe von Notverordnungen.

Jede Kritik am alten zeere und vor allem am Kaiser wurde von der Reaktion als ein Verbrechen bezeichnet.

So mußte dies Buch gegen zwei Fronten kampfen. Gegen die Resaktion und gegen den Marrismus. Es mußte neue Wege weisen und durfte nicht nur kritisieren, sondern mußte aufbauen.

Abends stand ich als politischer Soldat auf der Rednerbühne, ums beult von dem roten Mob in Versammlungen, die geflissentlich von den Reaktionären gemieden wurden. Es war jene Zeit, wo die bürgersliche Spießerpresse uns totschwieg, wo bestenfalls eine heldenmütige, siegreiche Saals und Straßenschlacht gegen die Kommune oder gegen das Reichsbanner mit den Worten abgetan wurde: "Beute abend kam es zwischen Angehörigen verschiedener politischer Richtungen zu einem Jusammenstoß. Einige Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht."

In dieser Zeit waren wir versehmt, wir wurden wie Aussätzige oder Irrsinnige behandelt, man nannte uns Radaumacher und politissche Phantasten.

Wer aber ein Kampferberg hatte, der war bei uns.

Es ist eine unerhörte Dreistigkeit der Auchnationalen, Stellen im Dritten Reiche zu beanspruchen mit der Begründung, "daß sie ja stets national gewesen seien".

Sie beklagen sich, daß man nicht auf sie und ihre sogenannten Köpfe zurückgreift und ihnen verantwortliche Stellen gibt. Warum haben sie uns befehdet als wir um dies Reich kämpften?

Vorwort zur zweiten Auflage

Warum sind sie nicht wie wir als Freiwillige eingetreten in dieser Zeit des Kampfes um die Macht?

Bat uns alte Kämpfer jemand "geholt"?

Wir waren glühende Idealisten der Bewegung und der Su., die unaufgefordert den Kampf aufnahmen.

Wir schoben Saalschutz, wir waren wieder Musketiere, hatten Namen, Rang und Stand vergessen, wir klebten Zettel, wir saßen in Spelunken mit den Armsten der Armen bei einem Glase Schnaps, wir standen vor jüdischen Richtern und wurden zu Gefängnis verzurteilt! Aber wir waren mitten im Volk, waren Jührer dieses "Volkes ohne Wassen". Jührer ohne Namen und Rang. Namenlose Soldaten der nationalen Revolution.

"Wir" find "wir", aber nicht "ihr".

In dieser Jeit schrieb ich dies Buch, dessen erste Auflage als Kampsschrift seinen Weg ging. Trogdem wir damals eine herzlich unbedeutende Presse hatten und die Wehrzeitschriften — noch völlig abhängig von Gröner —, sich schwer hüteten, Propaganda für mein Buch zu machen.

Es ging in die Bande aller Sührer der Bewegung und half den Grundstein legen zu einer neuen Wehrauffassung.

Es gehörte viel Mut dazu, in den gärenden Jeiten des Aufbruchs das Buch zu verlegen und ich danke an diefer Stelle dem Verleger Berrn Lehmann, daß er im Gegensatz zu anderen Verlegern diesen Mut aufbrachte. Denn die Reaktion wollte, daß das Buch verboten wurde.

Sie möchte es noch.

In den Jahren 1931—1933, in denen die erste Auflage in den politischen Kampf hineingeworfen wurde, ist nun die eine Front, gegen die sich das Buch richtete, der Marrismus, restlos erledigt.

In der neuen Auflage, die nunmehr mit erheblichen Ergänzungen und Erweiterungen noch einmal ihren Weg gehen soll, ist daher der Kampf mit dem Marxismus, der damals noch heftig tobte, eine Angelegenheit der Geschichte geworden.

Aber der Kampf gegen die Reaktion ist noch nicht beendet. Er ist schärfer und schwieriger denn je, weil die Reaktion sich getarnt hat und versucht, durch Eindringen in die Partei den revolutionären Geist zu verwässern.

Aus diesem Grunde mußte die Jahl der literarischen Belege vers mehrt und das Kapitel "Getreueste Opposition" eingeschoben werden.

Infolge der nationalsozialistischen Revolution wurde das Erscheinen des zweiten Bandes verzögert, von dem inzwischen Teile in verschiedenen Zeitschriften erschienen sind. Uber die Machtübernahme brachte die Erfüllung so vieler Wünsche, daß selbst die gesamten Kapitel des zweiten Bandes, die bisher fertige gestellt waren, umgearbeitet werden mußten.

Ich weiß aus vielen Briefen, daß die alten Frontfoldaten und die

tämpferische Jugend Deutschlands mit mir geht.

So möge das Buch noch einmal hinausgehen, als Kampfschrift gegen die Reaktion mit dem Geleitwort: "Nie wieder Militärs, aber immer und ewig Soldaten!"

Görlit, im Jahre 1935.

Bernhard von Volkmann= Teander.

Drudfehlerberichtigung: Auf Seite 125, 13. Jeile von unten, lies: durchfeben ftatt durchfegen

### Inhalts-Verzeichnis

| Vorwort zur zweiten Auflage                                                                                                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Mismunal                                                                                                                                                                                                                                             | Ē   |
| Schritte in dunkler Macht                                                                                                                                                                                                                            | ç   |
| * #                                                                                                                                                                                                                                                  | 11  |
| 2. Porzeit                                                                                                                                                                                                                                           | 13  |
| Bahnbrecher 21 — Männer 25 — Vorzeit 24                                                                                                                                                                                                              | 21  |
| 5. Der Ariegsberr                                                                                                                                                                                                                                    | 28  |
| Die eherne Mauer                                                                                                                                                                                                                                     | 34  |
| Die Großen 54 — Treue und Glauben 35 — Erziehung zum Miß-<br>trauen 36 — Unhang 41                                                                                                                                                                   |     |
| 4. Getreueste Opposition                                                                                                                                                                                                                             | 43  |
| Trotz und Treue 45 — Aufrechte 49 — Altpreußentum 50 — Könner und Könige 51                                                                                                                                                                          | , . |
| 5. Das Militärkabinett                                                                                                                                                                                                                               | 56  |
| 6. Sattel oder Sessel?                                                                                                                                                                                                                               | 65  |
| 7. Ariegsspiel                                                                                                                                                                                                                                       | 79  |
| 8. Offizierkorps und Politik                                                                                                                                                                                                                         | \$5 |
| 9. Garde                                                                                                                                                                                                                                             | 93  |
| 0. Traditionen und Dekorationen                                                                                                                                                                                                                      | 97  |
| 1. Bildung                                                                                                                                                                                                                                           | 107 |
| 2. Disziplin                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Dissiplin abhängig von Zeit und Umwelt 116 — Ariegsform ein Feitgebilde 117 — Der Weltkrieg 118 — Die technische und militärische Umorganisation 119 — Der Abbau der Dissiplin im Frieden 123 — Die Folgen 129 — Blutscheu schafft Blutvergießen 130 | 116 |
| 5. Unteroffiziere                                                                                                                                                                                                                                    | 135 |
| A. Unterofsizierkorps und Verbeamtung                                                                                                                                                                                                                | 135 |
| B. Unteroffizierkorps und Landsknechtstum                                                                                                                                                                                                            | 150 |
| 4. Sührer  Ersatz und Gerkunst 155 — Werdegang und Jührerwerte 157 — Die Auslese 158 — Das Wesen des Jührertums 159 — Freiheit 159 — Verantwortungsfreudigkeit 168 — Die "Distans" 167 —                                                             | 155 |
| Vorleben, vorsterben, vorleiden 169                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 5. Schlußwort                                                                                                                                                                                                                                        | 172 |
| Daten aus dem Leben des Verfassers                                                                                                                                                                                                                   | 174 |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |     |

### Widmung!

Euch Kameraden, Euch namenlosen Zeimgekehrten, Euch, Ihr ewigen Kämpfer, Euch, Ihr Soldaten des Weltkriegs und vor allem Euch, den Kämpfern des Dritten Reiches, Widme ich dies Buch.

Eine Trennmauer soll es ziehen zwischen Euch Soldaten und den Militärs.

Denn noch wird nicht genügend geschieden zwischen Euch und Ienen. Ihr selbst fühlt es wohl. Ihr, die Ihr im Selde an der Front standet: "Zelden der Schlacht", die Ihr heute im Kampf ums Dasein steht: "Zelden der Arbeit".

Ihr fühltet es schon, wenn Ihr auf Urlaub ginget, daß die so heißzgeliebte Beimat erfüllt war mit einem Geiste, den Ihr nicht versteben konntet. Ihr fühltet den Unterschied, den Baldur von Schirach in die Verse goß:

"Die Einen sind vom Fressen fett Und ernten fremde Saaten, Die haben haus und hof und Bett, Die Andern sind Soldaten. Die Einen wurden riesenreich, Die Andern ruh'n in Flandern. Sind sie vor Gottes Throne gleich Die Einen und die Andern?

Ihr fühltet dies alles damals, wie Ihr es heute fühlt: aus Eurem kämpferischen Empfinden heraus; aber Ihr schweigt.

Einer, der wie Ihr übrig geblieben ist, der mit Euch kämpfte im Selde, mit Euch arbeitete in dieser geschändeten Nachkriegszeit, bricht die Stille, versucht unausgesprochene Gedanken, Eure Gefühle, in Worte zu fassen, jene Fragen zu beantworten, die niemals ruhen wolslen, niemals stille werden dürfen:

"Mußte es so enden?

Taten wir nicht unfere Pflicht?

Damals, wie wir es beute tun für Deutschlands Wiedergeburt.

Widmung

Soll nach all den Opfern ewige Knechtschaft Deutsches Schickfal bleiben?"

Es ist von mir versucht worden, an des Rätsels Lösung zu arbeiten,

um Klarbeit zu schaffen.

Ihr, die Ihr nie von Euren Taten sprecht, Ihr, denen dieser Krieg bochstes innerstes Erlebnis wurde, mußt zur Erkenntnis gelangen und mit mir sprechen:

Mie wieder "Militärs",

Aber "Immer und Ewig" Soldaten!

Dann wird das Buch das werden, was es fein möchte:

Das Ende der Militars!

Das Denkmal des ewigen Soldaten!

und

Ein Dentmal für den namenlosen Beimgekehrten.

Der Jugend aber der Wegweiser zu einer Wiederauferstehung des Wehrgedankens im nordischen Geiste.

Bernhard v. Volkmann= Leander.

### Schritte in duntler Macht.

ir gehn durch deutsche Nacht mit sesten Schritten, wie einst im Krieg.
Ein Weggenosse geht in unsver Mitten
Es ist: "Der Sieg!"
So schwer die Schande drückt, so sest ist unser Wille, des Berzens Schlag.
Auf glüht ein strahlend Licht in nächt'ger Stille:
Der deutsche Tag!
Wie ewge Sackeln brennen unsve Taten im Nebel blind.
Wir tilgen deutsche Schmach, weil wir Soldaten — Soldaten! noch immer sind.

Bernhard von Volkmann-Leander.

### 1. Rampfansage - - -

Mir gor das Blut, die Galle regte sich. Ich sprach: Jetzt, Zutten, schilt, sonst tötet's Dich! C. f. Meyer.

ber den Weltkrieg und unseren Jusammenbruch sind ungählige

Bücher geschrieben worden.

Staatsmänner und Zeerführer haben dies Weltereignis in politischer und strategischer Zinsicht auszuschöpfen versucht. Jehn Jahre nach Friedensschluß haben sich Frontkämpfer ermannt und geben perssönliche Erlebnisse wieder. Und doch gibt keiner eine Aufklärung, die restlos befriedigt.

Schauwecker, Lehmann, Jünger, Stellrecht, Jöberlein und die vieslen anderen geben den heldischen Standpunkt wieder.

Remarque und die um ihn zerbrechen an dem Erlebnis, kommen über den leiblichen Nöten nicht zu feelischem Gewinn.

Es sind Weltanschauungen, die sich gegenüber stehen\*).

Aber mag man den Krieg vom idealistischen oder materialistischen Standpunkt aus betrachten, mag man die Niederlage vom politischen, strategischen oder taktischen Standpunkte aus studieren: Irgend etwas bleibt unausgesprochen.

Eine Leere gabnt, ein Ratfel bleibt.

Dieses wilde Kriegsungeheuer bleibt uns eine Sphint, vor der wir voll Grauen stehen, Klarheit heischend, warum dieses Schicksal uns mit seinen Krallen zu Voden schlug. Wahrheit zu suchen, Lösung zu ver suchen, erscheint gebieterische Pflicht. Aus der Erkenntnis der Wahrheit, durch rücksichtslose Kritik sinden wir die Sehlerquellen, die wir aussuch müssen, um unsern Kampf siegreich zu führen und um das Soldatentum des Dritten Reiches vor gleichen Sehlern zu bewahren.

Sällt dem nachdenklichen deutschen Menschen nicht eine merkwürdige Tatsache auf?

Es fehlt zwischen Alter und Jugend, zwischen Zeerführer und Frontsoldat die Stimme des Truppenführers, des K.T.K., des Kampfstruppenkommandeurs. Des Jührers, auf dessen Schultern vor dem

<sup>\*)</sup> Judische Zeitung Vr. 17 vom I. Mai 1932 (Dr. Nahum Goldmann) "Das Judentum verneint den Zeroismus des Sterbens, es bejaht den Zeroismus des Lebens."

I. Kampfansage

Kriege die Aleinarbeit der Truppenausbildung lag, der im Kriege die Bataillone, die Kampfeinheiten der Infanterie führte.

Es sind nicht viele von ihnen beimgekehrt.

Von diesen hatten im wilhelminischen Jeitalter die wenigsten verssucht, politisch zu denken. Dieser Krieg kann nur politisch durchdacht werden, wenn man ihn kritisch beleuchten will. Der "Soldat" meldet sich zum Wort, nicht der "Militär".

Soldatentum hat ewige Gesetze, Militär ist an den Jeitzgeist gebunden. Militärs sind diesenigen, die nicht gerade sehr gern kämpsen oder die nicht kämpsen können oder aber — nicht mehr kämpsen können, es sind alle die, denen das Schicksal das Kämpserherz brach, bis zu senen, die nie das zerz eines zelden hatten. Es sind auch die, denen Kamps nicht Lebensbedürfnis ist, sondern die sede kösung eines Streites mit Verhandlungen statt mit Zandlungen zu lösen suchen. Es sind endlich die, die der Verantwortung aus dem Wege gehen und nicht das Zerz haben, sie auf sich zu laden. Es sind vor allem die, denen Unisormrock und Rang wichtiger sind als der gemeine Mann der Front, als das Wohl und die Jukunst der Nation.

Soldaten sind die Träger des kämpferischen Gedankens, ihr Leben ist Kampf. Die Schlacht ist ihnen Söhepunkt des Daseins. Der Tod auf dem Schlachtfeld ruhmpollster Lebensabschluß.

Militärs sind die Spießer in Uniform, die Jierstücke der Besfellschaft.

Die Soldaten des alten Beeres verbrauchte der Arieg bis auf geringe Reste.

Die Militärs blieben gum großen Teil erhalten.

Die Republik, entstanden aus dem Jusammenbruch, erfüllt von weltbürgerlichen, pazisistischen Utopien, war nicht in der Lage, ein revolutionäres Zeer aufzustellen. Man übernahm Offiziere und Unzteroffiziere des alten Zeeres, brach ein Stück der alten Armee ab, schuf aber nichts Neues. Es waren die Leutnants des Weltkrieges, die in Stahlgewittern Männer geworden waren, deutsche Jugend zwischen 20 und 40, die nun verschlossen und still, zäh und verbissen in dieser pazisistischen Republik auf den Tag warteten, der ums die Wehrhoheit wieder gab. Es waren die Leutnants, die nun langsam in höhere Stellungen aufrückten, die den Geist deutschen Soldatenztums vorlebten und sortpflanzten. Darum wird das Zeer des Dritten Reiches einen anderen Geist haben können als das Berussheer der Novemberrepublik. Ein Geist, der nicht wie im Weltkrieg da langsfam aufzuhören beginnt, wo das Trommelseuer nicht mehr an den

Leibern und Nerven reißt und von diesem Soldatengeist wird das Beer des Dritten Reiches beseelt sein mussen von adeliger Gesinnung, Staat und Staatssorm bejahend, deutsche wehrhafte Jugend in Waffen.

Kin neuer Soldatengeist muß und wird kommen. Kin Geist, der nicht wie im Weltkrieg da langsam aufzuhören beginnt, wo die Etappe anfängt.

Und mit diesem Geist wird ein zeer kommen von adeliger Gesins nung, Staat und Staatsform bejahend, beseelt von einem lauteren Soldatentum.

Reine Uniformträger, weder Byzantiner noch Bonzendiener, feine Salonlöwen, feine verbeamteten Militars. —

Denn: so große Taten unser zeer vollbracht hat, so über alles Lob erhaben sich das deutsche Volk in Waffen geschlagen hat, so war es doch von dem verderblichen Zeitgeiste nicht verschont geblieben.

Nur dann, wenn wir uns über die inneren Schäden im Zeere klar werden, werden wir restlos erkennen, warum diese stolze Kampstruppe zusammengebrochen ist. Diese Erkenntnis muß sein. Diese Kritik kann nur von einem deutschen Truppen führer, einem Soldaten geschrieben werden, nicht von einem Militär.

Keine andere Nation hat das Recht und die Pflicht, sich so bis ins allerletzte mit dem Krieg und seinen Folgen zu beschäftigen.

Es war: Der Deutsche Krieg!

Der Krieg des Welt-Kapitalismus gegen das Deutsche Volk, gegen die unverderbte Ordnungszelle im herzen Europas.

Deutschland ist unterlegen. Aber es hat den Nachweis erbracht, daß es die stärkste Macht der Welt war.

Rein anderes Erdenvolk hätte dem Ansturm so lange standgehalten. Alle Angreifer und selbst Amerika bluten aus schweren Wunden, sind zum Teil zu Tode getroffen.

Die Schläge unseres zeeres haben einen neuen Abschnitt der Welt= geschichte eingeläutet.

Rein außerer geind hat uns besiegt. Deutsche Erbfehler haben uns um den Sieg gebracht.

Das Marnewunder und das Wunder des 9. November begründen sich in den Auswirkungen des gleichen Jersetzungsgiftes.

Dem "Soldaten" Schlieffen war der "Militär" Moltke gefolgt, dem "Soldaten" Ludendorff der "Militär" Groener. Dem Staats-mann Jürst Bismarck folgte Bethmann — der kein Mann —, und Prinz Mar von Baden — der kein Jürst war. So ging die Krone verloren, und schlimmer als 1806, die Deutsche Ehre.

Und als größtes aller Wunder bleibt die Tatfache, daß ein millionenstarkes Beer, zwar todmude von vierjährigem Ringen, ausgeblutet und ausgehungert, zerfetzt von der ungeheuren Materials wirkung des Gegners, noch immer gabe tampfend, erft dann unterlag, als es von einer Schar von Verbrechern meift judifcher Raffe willenlos gemacht und entwaffnet wurde.

Die qualende Frage: "Weshalb schlugen wir die Verbrecher nicht wie tolle Bunde tot, weshalb ließen wir uns entwaffnen?" Sie würgt noch beute am Salfe jedes alten Frontfoldaten. Dies große Ereignis tam nicht wie ein schmetternder Urtbieb, fo febr es auch erscheinen möchte. Es war die lette akut auftretende Auswirkung eines tödlichen Giftes in Volk und Beer. Es war der mit rasender Wucht auftretende, lette Abschnitt einer Zeitkrankheit, gegen die energische Beilmittel icon Jahrzehnte vorber hatten gegeben werden muffen.

Wir muffen nachforschen, wo und wie sich dieses Krankbeitsgift

im Beere eingefreffen bat.

Wir muffen auch an das berangeben, was dem oberflächlichen

Beobachter unwesentlich erscheint.

Eine folde Riesenorganisation, wie ein mobilgemachtes Volk in Waffen, mußte, wie jede überanstrengte Maschine, dort gusammenbrechen, wo ihre schwächsten Stellen waren.

Buerft gerbrachen die beimatlichen Dienststellen, germurbt durch den Anblick der hungernden Umwelt, dann die Etappe. Das front = beer, das die eigentliche Last des Unsturmes trug, hielt bis auf wenige Ausnahmen in heldenhaftester Weise stand: Trot Trommel= feuer. Trot Grippe. Trot Sunger.

Diefem Frontheer gab bis in die letten Tage hinein die alte Urmee das Gerippe. Es bestand zulett fast ausschließlich aus Soldaten, die eine Friedensausbildung nicht mehr genoffen hatten, bis zu den Kom-

pagnieführern binauf.

Der Marrismus und der allsüdische Internationalismus hatten febr mohl erkannt, daß das Beer die ftartfte Saule des Preugisch= Deutschen Staates war. Der Optimismus und die Selbstsucht hatte die alte, aktive Urmee auf einen falfchen foldatischen Weg gebracht. Trot alledem gewannen wir mit diefem Beer Schlachten über Schlachten. Erft als das alte Beer und die Trager des foldatischen und heldischen Beistes gefallen waren, konnte der lette Ungriff des Marrismus durch Einführung der Soldatenrate gluden, welche das Beer entwaffneten.

Schon feit Jahrzehnten wurden diese marriftischen Ungriffe geführt. Mur das lette Sindernis, das Frontheer, die Soldaten, haben die Monarchie bis zuletzt aufrecht erhalten.

Deswegen hat die Linke stets die letzten Reste des alten Beeres, die

Reichswehr, so grimmig bekämpft.

Deswegen stärkte der geindbund die pazifistische Sozialdemokratie. Deswegen priesen die frangösischen nationalistischen Blätter jede Reichstagswahl, die eine sozialdemokratische Mehrheit brachte, als einen französischen Sieg. Deswegen warf, nach Wilsons geglücktem Schwindel, Briand den paneuropäischen Köder aus, der Frankreichs Vorherrschaft in Europa sichern follte.

Deswegen wurde außer der militärischen auch die geistige Abrustung

gefordert.

Und von Strefemann bis Thälmann wurde der Gedanke des Internationalismus, der Verbrüderungswille, wie ein trojanisches Pferd in die zu zerstörende Deutsche Burg hineingeschleppt.

Wir Soldaten haben an diesen Schwindel nicht geglaubt! Unsere Aufgabe ift und bleibt, zum Deutschen Kampf ums Dafein

in der Welt neue geistige Rampfer erziehen!

Dazu muffen wir unfere Sehler tennen! Dazu muffen wir unfere gehler ablegen!

Schauen wir gurud:

Wie ein in Mühfal und Kampf gestählter Ringer ftand Preugen-Deutschland da, als Bismard das erfte Reich in Blut und Eifen

gründete.

Das Deutsche Schwert wurde in 40 Friedensjahren wohl geschlif= fen. Aber Uberernährung und Wohlleben schwemmte den Körver des Ringers auf. Die harten Schwielen der rauben Kriegerfauft schwanden. Die Ruftung pafte nicht mehr zum Leibe. Der Beift wandte fich leiblichen Benuffen gu. Deutschland, der Soldat und Kämpfer, wurde gum Sandler und Genieger.

Wir find nicht zu militärisch gewesen. Wir find zu wenig soldatisch gewesen.

Wir muffen nach diefem Jufammenbruch über uns felbst zu Bericht sitzen: "Weil das Deutsche Beer keinen ehrenvollen Frieden erkämpft bat, weil wir alten Soldaten uns nach der Miederlage unfere Stellung als geiftige Subrer des Volkes nicht erkampft baben."

Deswegen durfen wir nichts verschweigen und beschönigen aus bleicher Angst, die in= und ausländische Gefolgschaft unserer Leinde konnte aus einer Kritik neue Beweise gegen das alte Beer und den

fogenannten Militarismus vorbringen.

Aber es werden fich auch einzelne Angehörige des alten Beeres finden, die vorgeben werden, das Beer gekannt zu haben, und die auch den Krieg mitgemacht haben, die sich dagegen verwahren werden, daß Sehler im Zeere bestanden haben. Sehler, von denen sie nichts wissen, oder die sie nicht zugeben, die sie jedenfalls verschweigen wollen. Aber man kann im Zeer gestanden und braucht seine Mängel doch nicht erkannt zu haben.

Man kann ebenso am Arieg aktiv beteiligt gewesen sein, ohne ihn als geistigen Gewinn, in allen Sasern seines Gerzens bebend, in sich aufgenommen und innerlich erlebt zu haben.

Man muß sich freilich dazu freimachen von den alten Verhält-

niffen, in denen wir ftarr und steif geworden waren.

Wem noch heute der Begriff des Offiziers nur mit der äußeren, gesellschaftlichen Stellung denkbar ist, wer sich immer noch zum Milistär rechnet und nicht versteht, daß das neue Reich völlig neue Wege geht und mit den alten Verhältnissen und Anschauungen restlos bricht, der wünscht nicht, daß das alte Zeer kritisiert wird. Diese Leute werden, wie Möller van den Bruck sagt: "als wilhelminische Mensschen auf Traditionen trumpfen und werden aus dem Konventionellen nicht herauskommen".

Und doch sind es gerade diese militärischen Teitgenossen gewesen, die den soldatischen Wert unseres Zeeres vermindert haben, weil sie versucht haben, das Offizierstorps eines Volksheeres zu einer Gesellsschaftsklasse zu machen, anstatt im kämpferischen Soldatentum ihr höchstes Ideal zu sehen und zu pflegen.

Sie sind es gewesen, die dem Marxismus Angrisspunkte schusen. Diese Militärs fühlten, daß eine Aritik des Zeeres sie selbst tras. Es sind dieselben, die als Iweck der Offiziersvereinigungen oft nicht viel mehr sehen, als die Erhaltung des Alub= und Kasino-Lebens von einst. Sie geben vor, monarchisch zu sein, sie sind aber lediglich dynasstisch eingestellt und durch und durch un politisch.

Sie machen aus der Gottheit Deutschen Soldaten =

tums einen Militar = Bögen.

Sie lassen es sich sogar gefallen, wenn Offiziere, die nicht an der Front waren, Gefallenendenkmäler enthüllen und als Kriegerverseinsvorsitzende wirken, sofern nur Rang und Unisorm an einer solschen Rull hängt. Aber weil sie nichts haben vom Soldaten, als das Außere, und weil das Außere in Gefahr kommt, abzufallen, wenn man kritisiert, deswegen halten sie krampshaft daran sest, daß sie und nur sie allein die würdigen Vertreter altpreußischen Soldatentums sind.

Obschon die alte Armee Geschichte geworden ist, klammern sich die letzten Byzantiner an irgendwelche Generale und Erzellenzen, an irgendwelche Prominente der Vorkriegszeit, als ob man den Geist eines Heeres am Biertisch oder im Kasino aufrecht erhalten könnte.

Und all die Pöstchenjäger und Drückeberger, die Uniformträger und militärischen Geschäftemacher, die werden eine Kritik des alten Zeeres als ein "crimen laesae majestatis" verurteilen. Und ebenso alle die Zeimgekehrten, die innerlich so froh sind, daß die gefallenen Kamerasten nicht aus ihren Gräbern in Flandern und vor Verdun auferstehen und ihnen sagen können: "Sieh da, lieber Freund, da bist Du sa auch heil heimgekehrt und hältst wie früher große Reden. Das habe ich mir schon im Frieden gedacht, daß Du Dein Fell retten würdest."

Denn die wirklichen Soldaten sind zum größten Teil gefallen. Wenn sie aber noch lebten und unter uns ständen, so würden sie mir zustimmen und sagen: "Das alte zer war unbestritten gut. Wir müssen das Gift, durch welches die Meuterei möglich wurde, aus unserem Volke ausscheiden. Wir müssen durch neue seelische und wirtschaftliche Bindungen das Volk vereinigen und aus diesem geeinten Volke ein besseres und noch königlicheres zeer aufbauen."

Jeder alte Krontkampfer, der, sobald es nötig werden wird, wieder die Knarre über die Schulter wirft, wird mir dankbar sein, wenn eins mal das offen ausgesprochen wird, was unklar, unsicher, nur gesfühlsmäßig als schwerer Druck auf ihm lastet.

Wir alten Frontsoldaten sagen: "Ia! Wenn wir ihn doch gehabt hätten, einen Deutschen Militarismus, ein altpreußisches Spartanertum!"

Wenn das gesamte Deutsche Volk doch soldatischer, kriegerischer, beldischer gedacht hätte! Wenn wir doch Volksgenossen und nicht Judengenossen gewesen wären!

Dann wäre das Deutsche Volk nicht so in Mot!

Mein! Wenn die Seinde der Mation aus meiner Kritik etwas für ihre zersetzende Propaganda heraussischen wollen, so könnten sie nur das Eine herausziehen:

"Seht, so sehr hatte der selbstsüchtige Zeitgeist und der neudeutsche Liberalismus das Zeer schon im Frieden verseucht!" — —

Rur, wer schon vor dem Kriege national und politisch zu denken versucht hat, kann sich freimachen vom Geist einer Zeit, die durchaus nicht am g. November 1918 begann, sondern mit der Entlassung Bismarcks. Man mußte als Kritiker des Zeeres die Front kennen und die Befehls-Stellen, den Osten und den Westen, mußte im Frieden Truppen ausgebildet und sie im Felde geführt haben, und durste niemals und zu keiner Zeit aushören, trotz aller Begeisterung zu seinem Beruf, kritisch zu denken. Und mehr noch, es galt seine Kritik und seine abweichende Anschauung erfolgreich in die Tat umzusetzen.

21

20 Dienstjahre des Kampfes gegen Streberei und Schusterei, gegen Optimismus und Byzantinertum lagen hinter mir, als ich meine Leute zum ersten Mal gegen den Feind führte.

Jehn Dienstjahre habe ich in Grenzregimentern gestanden, dort, wo man als Grenzsoldat auf den Schlachtfeldern besser Bescheid

wußte, als auf höfischem Parkett.

Die ritterliche Courtoisie, die von den Offizieren der französischen und russischen Garnisonen ebenso wie von uns beachtet wurde, konnte uns ganz abgesehen von gelegentlichen sehr offenherzigen Bemerkungen unserer Kameraden senseits der Grenze nicht darüber täusschen, daß dieser Krieg kommen mußte, und daß wir ihm mit freventslicher Sorglosigkeit entgegengingen, daß wir von dem Altpreußenstum mehr und mehr abwichen.

Während ich meine Leute zu Feldsoldaten zu erziehen versuchte, malte meine Feder in der Deutschen Blätterwelt das große Menetekel

an die Wand.

Unbekümmert um das Geschrei im Reichstag, unbekümmert selbst um die Folgen, die daraus für mich und meine militärische Lausbahn entstehen konnten, schrieb ich doch mit getarnter Feder. Sie mußte getarnt werden, weil selbst die Berichte der höchsten militärischen Dienststellen, die kommandierenden Generale des XV. und XVI. A. aus Elsaß-Lothringen für die Ara Bethmann ein Federwisch waren und keiner an die Offentlichkeit drang.

Mein Schrei verhallte ohne Erfolg. —

Auch den falschen Geist im Zeere versuchte ich zu bekämpfen, vieles was ich 3. B. in diesem Buche im Kapitel "Traditionen" zu sagen habe, habe ich schon im Jahre 1912 in einer großen Tageszeitung erscheinen lassen und 45 Tagesblätter aller Richtungen druckten den Artikel ab.

Die Not des Vaterlandes, die mich damals trieb, drängte und drängt mich die zum heutigen Tage über Wehrgeist und Soldatentum zu schreiben. Denn so mancher hat sich nach dem Kriege eine Unisorm nur angezogen, um etwas zu gelten. Diese ewig menschliche Schwäcke trat bei den roten — wie bei den nationalen — unisormierten Verbänsten in Erscheinung. Niemals ist der Andrang in den Stahlhelm und die SU. usw. so start gewesen, wie zu der Zeit, als nach dem Siege der Bewegung der Kinsatz des Blutes und Lebens nicht mehr nötig war. Überwinder und Sieger im Lebenskampf der Nation sind einzig und allein die kämpserischen Elemente im Volk, nie die Mitläuser.

Und so ist der Sinn dieses Buches staatserhaltend, zum Iwecke der Erhaltung wahren Soldatentums, aufbauend, weil wir dem alten Körper neuen Geist einflößen mussen und neue Jormen, die mit der wilhelminischen wenig zu tun haben.

Der Schein muß vom Deutschen Soldatentum abfallen. Lehms bekrustete Flanderns und Verdun-Kämpfer haben tein Verständnis für Sofgenerale.

Und so spricht dies Buch zu denen, die den Wehrgedanken im Volk wieder erneuern wollen, vor allem zur Deutschen Jugend. Es spricht zu meinen Sturmkameraden im braunen Hemd, die mit mir Jettel klebten und verteilten, in den Sälen Saalschutz schoben und in der Saalschlacht standen.

Denn das junge Deutschland lauscht, lechzt nach all den demagogis

ichen Lügen nach lebendiger Wahrheit.

Jugend ist niemals rudschrittlich, sie lehnt das gestrige ab.

"Was war, wird niemals mehr sein, aber was in der Welt ist,

fann immer wieder aus ihr hervortreten."

Dieser Krieg muß unser Erziehungstrieg gewesen sein. Diese Erkenntnisse mussen die Bleigewichte lösen, die die alte Jeit an uns kettete. Weil wir nur die Wahl haben:

Aufzusteigen oder unterzugeben!

### 2. Vorzeit.

Ich glaube nicht an alter Jeiten Glück — Ich breche durch und schaue nicht guruck.

C. f. Meyer.

Bahnbrecher.

"Geschichte", sagt Moltke, "wird von Männern gemacht." — Geschichte ist der Ausbau, der Werdegang eines Volkes von seiner Geburt bis zu seinem Untergang.

Ein Volk, das keine Männer, keine Kämpfer mehr erzeugt, geht

zugrunde.

Ein Staat, der keine Männer mehr an seine Spitze stellt oder solche nicht an seiner Spitze duldet, muß zerbrechen.

Das Leben ist Kampf.

Darum ist die Lebensgeschichte eines Volkes die Geschichte seiner Kampfe.

In diesen Kämpfen, als den großen Kraftproben im Völkerleben, treten Vorzüge und Sehler — der Nation wie des Einzelnen — am stärksten hervor.

Wie ein Mensch sich und seinen Sehlern nicht entfliehen kann, so wird auch die Wesensart des Volkes ihm selbst zum Schicksal.

Unser Schicksal scheint sich mehr denn das anderer Völker im wechs selvollen Auf= und Abstieg abzuspielen.

23

Das Volk war frank und im tiefsten Miedergang.

Uns fehlten jahrelang Männer an der Spitze unseres Volkes und Kämpfer, und wir hatten einen überfluß an Memmen und Vers Rührern.

Weil der Zeitgeist den Krieg verneinte, verneinte er auch jede Wertung von Menschen, die diesen Krieg bestanden und — in Ehren bestanden batten.

Das Deutsche Volk schien unfähig zu sein, die Energien zu sammeln, die aus der großen Kraftprobe des Krieges übriggeblieben. Es kannte keine Pflicht am Frontsoldaten mehr.

Auf einen Dank verzichten wir alten Soldaten.

Den erkämpften Platz in der vordersten Kämpferreihe jener, die die Geschicke der Nation auf ihren Schultern tragen, dieser Platz steht uns zu.

Schon im wilhelminischen Zeitalter wurde dem Frontfoldaten

wenig Unerkennung zuteil.

Er bewies seinen Wert im Weltkriege, schlug in den Schlachten die Besten von 25 Völkern und verlor 2 Millionen seiner opferfreubigsten, uneigennützigsten, kämpferischsten Kräfte und doch brauchen wir wie keine andere Nation Soldaten, die Kämpferblut in den Abern haben.

Wir Deutsche, in zweitausendjähriger Geschichte im Zerzen Europas gewachsen und geworden, wir, die wir an mehr Nationen ans grenzen als irgendein anderes europäisches Land, werden uns mit unseren offenen Grenzen stärker auf einen Kampf ums Dasein einprichten müssen als sede andere Macht.

Dreifach find die Schwierigkeiten:

Wir haben die größten politischen Reibungsflächen durch unsere langhingezogenen offenen Grenzen.

Wir sind ein Volk ohne Raum, und dazu, geopolitisch gesehen, das

Zentrum Europas.

Moch immer haben zentral gelegene Reiche einem starken außen=

politischen Druck standzuhalten gehabt.

Denn wirtschaftlich oder vertehrstechnisch gesehen sind wir, wie in einer Stadt das Raushaus am Markt oder Ring, an dem der gessamte Verkehr und das Wirtschaftsleben Europas vorbeiströmt, Bindeglied und Trennmauer. Das bedingt ein schärferes Jusammensfassen des Volkes, eine stärkere nationale Disziplin, bedingt aber auch, daß wir als Verkehrs= und Wirtschaftsmitte Europas uns davor bewahren, daß von außen hineinflutet, was rassisch zu unserem Volk nicht paßt.

Mord= und Oftsee schließen uns weniger von unseren nördlichen

Machbarn ab als sie uns mit ihnen verbinden. Mur die Alpen sind eine natürliche Grenze, die seit Jahrtausenden immer noch der Nation gefährlich wurde, die sie überschritt.

In Oft und West werden wir nicht durch natürliche Grenzen zus sammengehalten. Die Natur schmiedete um uns nicht Bergwälle und

Meeresflächen zu ehernem Ringe.

Englands Insel berührt kein fremder Staat, Frankreich kann seine kurze Grenze von der Alpenmauer bis Luxemburg mit todspeienden Betonklötzen sperren, Rußland schützt seine wegelose Weite. Aber dort, wo um Deutschland die natürlichen Grenzen fehlen, werden es immer Soldatenleiber sein, die diese Grenzen ersetzen; also:

Männer.

Männer, die gehorchen gelernt haben, von Männern geführt, die befehlen gelernt haben.

Die, Sührer wie Geführte, verantwortlich sind der Mation ge-

genüber.

Die waffengewohnt und waffenfroh sind. —

Sührer einer Mation sein — heißt:

Rämpfer suchen, Rämpfer erziehen und ---:

Selbst Rämpfer fein.

Rom ging unter, als die Bürger Roms die ewige Stadt nicht mehr mit den eigenen Leibern, sondern mit gekauften Söldnern versteidigten.

Kampf: Das ist die Voraussetzung für das Staatsoberhaupt.

Kämpfen und die Kampfziele voraussehen ift alles!

Ewig wech selt die Jorm der Krieg= und Zeerführung, oft sprunghaft, in schneller Jolge. Das Maß der Geschwindigkeit des Wechsels bestimmt die Technik.

Ewig wech selt das Gefüge des Staates — Rechtsprechung — Rultur — Zeitgeist. zier ist es das Geistige im Volke, das sich langs sam umformt.

Aber ewig bleiben die Triebe des Blutes und der Raffe.

Ewig unveränderlich bleibt das Ideal des Subrer: und Soldatentums.

Sormen zerbrechen. Die Technik schafft neue Sormen, um sie bald als veraltet wieder wegzuwerfen.

Ewig bleibt dagegen die staatsmännische Kunst, abgeklärt und selbstsicher über der breiten Masse zu stehen und über dem Jeitgeist, in jenen Jeiten, die wir Frieden nennen und die doch Kampf sind und trächtig von kommenden Entscheidungen.

25

Es gibt nur eine und darum ewige Staats: und Kriegskunst: Praevenire — zuvorkommen.

Männer machen Geschichte, geben der Jeit ihr Gepräge, brechen mit Überlieferungen, schaffen neue Werte, sind zielsichere Umgestalter, weil sie das Gefühl haben für das Kommende, den Sinn für Ab = wege, in die sich das Volk verirrt, und für Abgründe, in die es taumelt. Wehe, wenn nicht der Jührer diese Zerde mit ihrer Massenpsyche, ihren Massenissten und ihrer Massenpsychose mit klaren Jielen an all den Klippen und Gründen vorbei dem einen großen Endziel zuführt, das ist:

Die Mation zu erhalten, im Kampf um das Leben, inmitten der feindlichen Umwelt.

Wie in Technik und Wissenschaft Bahnbrecher erstehen, die neue Wege weisen, so muß auch der Staatsmann bahnbrechend, mithin — revolutionär sein. Er muß brechen können mit der Vergangenheit und muß die Siegel der Jukunft aufbrechen können und die verschlosssenen Tore zum Aufstieg.

"Jerbrecht mir die alten Tafeln!"

Das ist Jarathustras ewige Weisheit, die der Aristokrat Mietzsche meißelte.

Das ist das Wesen des Bahnbrechers, der die Verkalkungen wie ein schneidender Pflug ausbricht und Neuland schafft. — — Diese Anforderungen an das Wesen der Jührer einer Nation sind ewig. Sie wurden hier in diesem Buche sestgelegt — vor Jahren — als der Kampf um die Nation, um das Dritte Reich heftig tobte. Sie bleiben auch heute, wo dieser Kamps schon Geschichte geworden ist und wo wir das neue Deutschland neue Bahnen wandeln sehn. — — —

Es wird einmal eine Zeit kommen, wo man ein Buch schreiben wird: Die Sobenzollern als Revolutionäre.

Micht Revolutionäre um der Revolte willen.

Sondern Revolutionäre um der Erhaltung des deutschen Geistes willen und um der Erhaltung der Nation willen.

Es ist das Große, der Hohenzollernschen Kamilie, daß sie Sol= daten hervorbrachte und Revolutionäre.

### Vorzeit.

Es wird viel zu wenig das Wirken jenes großen ersten preußischen Soldatenkönigs gewertet, der im Zeitalter der prachtliebenden Franzosenkönige den Grund legte zu einem preußischen Spartanertum, zu einer unbestechlichen Beamtenschaft.

Er schuf mit dem Arückftock. (— Und was hat der Gummiknüp: pel in der Jeit der roten Zerrschaft geschaften?)

Revolutionär, tausendmal verspottet und verlacht von seinen Zeitzgenossen, schuf er den Gedanken des Rocks des Königs.

Auf der einen Seite stand gegen ihn der Jeitgeist, der den prunkhaften Sof in Paris als höchstes fürstliches Ideal ansah, einen Prunk, dem auch Friedrich Wilhelms Vater gehuldigt hatte und mit dem er rücksichtslos revolutionär brach.

Auf der anderen Seite stemmte sich gegen den Gedanken des Rocks des Königs eine unfägliche Verachtung gegenüber jedem Soldatentum, ein Widerwille, der geboren war aus dem wilden Wüten der Soldateska des Dreistigighrigen Krieges.

Mur ein Vergleich kann geziemend das Revolutionäre seines Tuns

ins rechte Licht fetgen:

Damals, 1918, als von der Befreiung des Proletariats und seiner Gerrschaft gelogen wurde, hat keiner der sogenannten Arbeitervertreter den Mut besessen, den verachteten blauen Arbeitskittel zum Staatskleid zu erheben. Das wäre revolution är gewesen. Die äußerliche Maßnahme hätte die Außerlichkeiten der Gesellschaft und des Spießertums zerbrochen. Aber das Recht auf den Ehrenrock des Arbeitsmannes hätte die Pflicht zur Arbeit in sich geborgen, und die Schwielen der Arbeitsfaust wären die Ehrennarben gewesen im Arbeitskampf. Die Revolution ist am Frack und Iylinder des Spießers zugrundegegangen. Mit fliegenden Sahnen sind diese so grießers zugrundegegangen. Mit fliegenden Sahnen sind diese so grießer und damit der Bürger übergezgangen.

Friedrich Wilhelm hinterließ das Spartanertum, das Friedrich der Große übernahm, als einen neuen Staatsgeist der gewissenhaftesten,

ftrengsten Pflichterfüllung.

Er, Friedrich, setzte sich und seinen Machfolgern ein neues Tiel:

"Der erfte Diener des Staates" gu fein.

"Des Staates erster Diener, Staatsmann und heldherr", war nunmehr geistig der revolutionärste Umbruch der Auffassung des ersten und mächtigsten Serrschers der Welt, Ludwigs XIV., der da sagte:

"L'Etat c'est moi!": "Der Staat bin ich"!

Weil Ludwig kein Revolutionär war, bereitete er die Revolution por und das Ende der Bourbonen.

Revolutionare auf Königsthronen verhindern Revolutionen.

Reaktionäre bereiten fie vor.

Friedrich der Große schuf nicht nur Preugens Großmachtstellung, sondern legte auch den ersten Grundstein zum deutschen Nationalbewußtsein, als bei Roßbach Reichsarmee und Franzosen geschlagen wurden und nicht nur Preußen, sondern Deutschland ihm zujubelte.

Friedrich der Große und Potsdam, das find die Saulen altpreu-

27

sischer Überlieferung. Das Dritte Reich nationalrevolutionärer Präzgung mußte und konnte sich nur auf der Grundlage weiter entwickeln, die der große König aufgebaut hatte. Darum mußte auch der Tag von Potsdam 1933 die Schande der letzten anderthalb Jahrzehnte wieder austilgen.

Friedrichs Nachfolger waren gewiß nicht revolutionär. Immerhin duldete Friedrich Wilhelm III. den Freiherrn vom Stein, duldete die Reorganisation der preußischen Armee, die eingeschlafen war, seitdem der Revolutionär Friedrich II. den ewigen Schlaf in der Potsdamer Garnisonkirche schlief. Geduldet wurde Scharnhorst, geduldet Norks Meuterei, geduldet Blüchers soldatische Rauheit, dessen nationaler und revolutionärer Geist das auch an anderer Stelle herangezogene Wort prägte, "es sei besser, daß man die Fürsten wegiage, ehe denn daß die Nation zum Teufel ginge".

An Friedrich Wilhelm IV. ging 1848 die Katastrophe vorüber, er starb zur rechten Zeit. Immerhin hat er das unzweifelhafte große Verdienst, daß er Bismarcks Genie erkannte und an wichtiger Stelle

arbeiten ließ.

Ihm folgte Wilhelm I., der ein Soldat war, wenn auch kein Revoslutionär. Er duldete Bismarck und Moltke, der nicht nur als Stratege, sondern auch als Staatsmann turmboch über seinen Nachfolgern steht.

Es war Deutschlands Unglud, daß Wilhelm II. tein Staatsmann,

und auch fein Soldat war, wie fein Großvater.

Weil er kein Soldat war, sondern ein Militär, schuf er Militärs, weil er kein Revolutionär war, bereitete er die Revolution vor, weil er keinen Krieg wollte, überwand ihn der Krieg und schlug und zersschlug den von ihm geführten Staat.

Er hatte wenig Sinn für deutsches Blut und duldete die Fremdrassigen, die ihn umschwänzelten, als er groß war, und ihn be-

schimpften, als er außer Landes war.

Er war umgeben von Sofgeneralen und Militärs, die sich herunters putten ließen — und — sie rieten ihm, ins Ausland zu gehen.

Er bevorzugte die Garde und verstand nicht, durch sie seinen Thron schützen zu lassen, obschon sich die Garde dazu berufen und bereit fühlte.

Er konservierte Sormen und äußere Traditionen, statt sie zu zerbrechen, und zerbrach den altpreußischen Geist, er duldete keine ausgesprochenen, geschweige denn gestaltende Persönlichkeiten um sich. Weil er keinen Sinn hatte für das rollende Rad der Jeit, hatte er auch wenig Sinn für die Bedeutung seiner bahnbrechenden Vorsahren.

Wilhelm I. hatte noch Paladine — Wilhelm II. war von Hofzgeneralen umgeben, von denen auch nicht ein einziger eine überragende Rolle im Weltkriege gesvielt hat.

Die Personen um Wilhelm II. waren nur "Menschen", unfähig, Geschichte zu machen.

Er gewahrte leider nicht das Abirren der Armee vom altpreußischen Spartanertum, sah nicht, wie sie zahlenmäßig unzureichend wurde, wie sich das Volk und damit der Mannschaftsersatz dem Marxismus und Materialismus zuwendete, wie aus einer kraftvollen Regierung eine höchst unpolitische Verwaltung wurde, fühlte nicht, wie er selbst mitz und hingerissen wurde von der Strömung eines Zeitgeistes, die er hätte meistern müssen.

Tragisches Schicksal wurde ihm, daß er, der sich für den Weltsfrieden verantwortlich fühlte, von eben jener Welt zum Friedensbrecher und Verbrecher gestempelt wurde und daß schließlich seine Nachfolger den ewigen Frieden und "Nie wieder Krieg" predigten, als wenn der von ihnen so gehaßte und verleumdete Kaiser ihr Wegs

bereiter gewesen ware.

Ein Kaiser, der stets von Zerzen das Gute wollte und oft Schlimmes schuf, hinterließ er uns seine Umwelt. Seine Gesellsschaft, von der im zweiten Bande dieses Buches zu sprechen sein wird, die jedenfalls den Stand über die Rasse setzte, und seine Militärs. Diese Militärs ermöglichten das Schlagwort vom Militarismus, den wir anders versteben als die Marristen, nämlich:

Den Träger eines unisormierten, verbeamteten Spießertums, den geschniegelten, gebügelten, glatten Militär, der Schwierigkeiten mit Kompromissen und Verhandlungen begegnen will und auf "Sandeln" sich einläßt, statt als Soldat "Sändel" mit Särte zu erledigen und nicht mit "Sandel". Ich habe 1930 im Sinne aller Kämpfer um das Dritte Reich im Glauben an die deutsche Jukunft geschrieben:

"Die Jeit wird Männer gebären, die Geschichte machen, die die preußischen, die deutschen Geschicke zielsicher und bahnbrechend auf= wärts führen.

Wilhelm II. hinterließ Juftande, die wir lösen muffen:

So knüpfet denn mit arger List Die Säden ineinander — Wenn der Gordische Knoten fertig ist, Schickt Gott einen Alexander."

(Stradwin) ---

Und Gott hat uns den Alexander geschickt, den Sührer, den wir meinten, dem wir Treue geschworen hatten bis in den Tod, den wir auf den Schild erheben wollten und der nun der Sührer der geeinten deutschen Nation geworden ist.

### 3. Der Kriensherr.

Ich rate allen denen, welche ihren guten Mamen nicht dem Eigennutz, ja felbst ihrem Leben vor= gieben, den Soldatenberuf niemals gu ergreifen; denn früher oder fpater tommen ihre Schwächen doch zum Vorschein und machen sie zum Gegen= stande der Verachtung und des Abscheus.

friedrich ber Große.

er Kaifer hat einem Zeitalter den Namen gegeben, deffen Sauptvertreter er war.

Er war der Kaifer des äußeren Glanzes, Porbild und Vertreter einer Gefellschaftsschicht, die einen äußerlichen Datriotismus vertrat, einer Schicht, bei der Gefellschaft und Patriotismus unzertrennlich waren. Diese Schicht schwebte über dem Volke, und je mehr das Pros letariat feine eigenen kosmopolitischen Wege ging, desto mehr rudte die Schicht, die den Kaifer trug, von jener Schicht des Volkes ab, die losgeloft von der Scholle in immer steigendem Mage und in immer größerer Jahl nach Einfluß und Macht strebte.

Aber Wilhelm II. war nicht der Geisteserbe jenes preußischen Königtums vom 18. Januar 1701 und 18. Januar 1871, auf den Schild gehoben von einer einheitlichen, sich ihrer Kraft bewußten Mation.

Er ersette den mystischen Glauben an die Zeiligkeit der Krone und des Königtums durch den Glang seines Auftretens. Er hoffte, aus der Rraft feines perfonlichen Einfluffes und feiner verwandtschaftlichen Beziehungen Politik mit anderen Monarchen machen zu können, deren Politik von Staatsmännern gemacht wurde, die ihm und den seinigen überlegen waren.

Er versuchte ein Weltreich zu grunden, ebe er eine Mation geschaffen batte.

Ein liberaler Surft, voll von begeistertem Streben, aber auch voll von menschlichen Schwächen, die erst scharf zutage traten, als die Mation zum erstenmal um das von Bismarck geschaffene Reich und um ihr Leben fampfen mußte.

Der Krieg, der große Umwerter aller Werte, gerbrach Kaiser, Arone und Reich.

Aber das Königtum und die Königlichkeit waren zum Teil schon in den Zeiten des gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwungs und der fittlichen Berfetzung in Außerlichkeiten aufgegangen.

Friedrich Wilhelm I., Friedrich der Große und Wilhelm I. waren Soldaten gewesen. Wilhelm II. war Militär.

Breilich, die Urmee glaubte an ihn als ihren Kriegsherrn. Die Soldaten erblickten in ihm den Soldaten. Aber wer höher stieg, wer es fertigbrachte, mitten zwischen Militars aufzusteigen, und im Innern Soldat blieb und nicht zur Schranze oder zum Militär wurde, sab ihn, wie er war, sah neben seinen ungweifelhaften Vorzügen auch seine großen Schwächen.

Wer als Offizier zum erstenmal dienstlich mit ihm zu tun hatte, wer por ibn trat mit der gangen, ehrfurchterfüllten Scheu eines Idealisten, mit der harten Dienstauffassung eines altpreußischen Soldaten, konnte eine berbe und für einen Monarchisten schmergliche Ents täuschung erleben.

Man mußte staunen über feine Dielfeitigkeit, die gulle feiner Unregungen, die schnelle Auffassungsgabe. Aber in der Lebendigkeit lag eine unnordische Unraft, in feiner Kritit blieb vieles Oberfläche, wo man Tiefe erwartete, in feinem Auftreten, so glänzend, so felbstsicher es schien, war oft etwas, was nicht organisch gewachsen erschien. Man fühlte den Unterschied zwischen einem sehr energisch, ja geradezu berausfordernd betonten "Ich will Kaifer fein" und einem anderen, das man als Soldat, wie eine Selbstverständlichkeit, mit Berg und Birn fühlen und begreifen zu können erwartete:

### "Ich bin der Raiser!"

Ich bin der Erste, ich bin der Sirft des deutschen Zauses, der erste Kürst meines Landes, ich bin es und nicht dies, eben nicht voll Überzeugende:

### "Ich will es fein!"

Allzu ftark war dieser Wille unterftrichen, allzu ftark das Wissen, die Person, der Glang, herrisch betont. Auch für den absolutesten Berrs scher hat es noch immer eine Kritik gegeben; das ift "die Geschichte".

Much für einen Kaifer darf es nur einen Glang geben, jenen, der nicht verblaft oder gar verlischt. Denn es foll auch für ihn beißen, auch für ihn Lebenszweck und Jiel fein:

> Von des Lebens Gütern allen Ist der Ruhm das Höchste doch: Ift der Leib in Staub zerfallen, Lebt der große Mame noch.

Der mystische Glaube an die Zeiligkeit des Königtums, verbunden mit den Großtaten vieler früheren Surften aus dem Sause der Sobenzollern, bieß den deutschen Offizier schweigen. Mur felten fand man einen, der im vertrautesten Kreise in tiefer Sorge auszusprechen wagte. was so viele dachten: "Was wird werden, wenn es zum Kriege fommt?"

Leider waren auch die Leute, die man um ihn sah, nicht immer nach der Art der Vorgesetzten, die man selbst täglich im Dienst sah. Dieser kaiserliche Kriegsherr und sein glänzender Sosstaat waren kein Ebenbild oder Nachbild dersenigen, die einmal Preußen zur Größe geführt hatten. Und wenn man dann Treitschke las\*) und das, was er über Friedrich Wilhelm IV. geschrieben hatte, dann fühlte man, daß im Sohenzollernblut auch große Schwächen verborgen liegen. Freilich, die Tage der Märzrevolution 1848 waren vergessen.

"Auf die schwarzrotgoldene 1848er Jahne der Enttäuschung war

eine schwarzweißrote der Erfüllung gefolgt.

Die schwarzrotgoldene Jahne der Republik hat Enttäuschung gesbracht, wird sie durch eine Jahne der Vollendung abgelöst werden? Zweifellos!"

So schrieb ich 1930!

Unser Glaube versetzte Verge, wir holten das schwarzweißrote Sahnentuch wieder hervor! Durch Deutschland klingt das Sturmlied Horst Wessels. "Jetzt weben Sitlerfahnen über allen Straßen, die Anechtschaft dauert nur noch kurze Zeit!"

Es gab außerhalb des Zeeres noch eine andere Schicht, die ehedem den Brandenburgern besonders nahe gestanden hatte, die märkischen Junker. Sie wurden unter der Jahl der Zosleute immer spärlicher; der neupreußische Glanz blendete, aber er wärmte nicht. Die alten märkischen Familien der Bredows, Arnims und wie sie alle hießen, nährten sich nicht gerade prunkvoll auf ihrer kargen Landscholle.

Ihre ländliche Einfachheit hatte so gar keinen Sinn für Schranzen

und Militärs.

Uls Nachfahren und Zütern friderizianischen Geistes war ihnen der Kaiserhof fremd geworden.

Schimmelviererzüge, Rennsachten und Leben auf ewig rollenden Hofzügen mit Potemkinschen Empfängen, wo Meugierde für Anteilnahme gehalten wurde und Hurrapatriotismus eine geeinte Nation vorspiegelte, das war den märkischen Junkern eine Welt, die sie nicht mehr verstanden.

Sie wurden unsicher, als ihr bester Sproß, Sürst Bismard, in Ungnade fiel.

Sie blieben mehr und mehr dem Bofe fern.

Sie wurden ersetzt durch schwerreiche schlesische und süddeutsche Magnaten, durch Bank- und Industriebarone, die, rassisch oft nicht einwandfrei, auf Adelsverleihung und Kommerzienratstitel spekulierten und mit Schwiegersöhnen auswarteten, die als Gardeoffiziere in dieser selbstsüchtigen Zeit mit einer neu vergoldeten Adelskrone und

ihren nunmehr hoffähig gewordenen Frauen ein großes Saus machen konnten. Nichts beleuchtet die materialistische Weltauffassung der Gesellschaft damaliger Jeit besser als der Armeespruch, man müsse, um Karriere zu machen, als Infanterist reich, als Artillerist Graf und als Kavallerist (der ja sowieso wohlhabend sein mußte) klug sein.

So war der hof die Brut- und die Juchtstätte der "Militars".

Der neupreußische Sof machte Schule.

Nicht überall. Um wenigsten in Süddeutschland, wo man keine Urt von neupreußischem Berlinertum schätzte.

Gewiß hat der Kaifer teine Militars guchten wollen.

Jedenfalls wurde bei Sofe Mannesmut vor Königsthronen nicht geschätzt. "Wer sich mir entgegenstellt, den zerschmettere ich!", das war innerpolitisch und vor allem gesellschaftlich sehr ernst gemeint.

So war höfische und damit gefellschaftliche Gewandtheit oft wich-

tiger zum Vorwärtskommen als foldatisches Können.

Ein Blücher, der "mir" und "mich" verwechselte, ware unmöglich gewesen.

Wer einmal, auch nur ein mal dabei gewesen war, wenn der Kaiser eine alte ehrwürdige Erzellenz abkanzelte, der wußte, wie leicht die Ungnade des Gerrschers aufbrauste.

Vielleicht waren in einer anderen Jeit die Solgen nicht fo schlimm

gewesen.

Diese Ungnade war das Zeichen für all diese Militärs und Schranzen — die auch maßgebend für die sogenannte gute Gesellschaft waren — den in Ungnade Gesallenen zu schneiden. Er war damit gesellschaftzlich erledigt. Seit Bismarcks Sturz, wo schon eine Anzahl Rückgratzloser den verbitterten Alten im Sachsenwalde nicht genug schmähen konnte, um dem neuen zerrn zu gefallen, hatte sich in den darauf solzgenden 24 Regierungsjahren des Kaisers die Menge derer vermehrt, die nur ein es wollten: dem Kaiser genehm sein; nur an ein es dacten: ihre eigene Person durch die Gnadensonne Wilhelms II. in hellez rem Scheine leuchten zu lassen. Aber eben doch nur in einem "Scheine".

Als ein adliger preußischer Zeerführer zu Beginn des Seldzuges in Ungnade fiel, meinte eine Dame seines Namens, man müßte sich schämen, diesen Namen zu tragen. Und doch wird einmal der Tag kommen, wo auch diesem Zeerführer sein Recht werden und sestgestellt werden wird, daß er seine Aufgabe voll erfüllt hatte und zu Unrecht "gegangen wurde".

Sie waren alle keine Lichter, die der Kaiser um sich versammelt hatte, es waren meist kalte, dunkle und tote Spiegel, ohne eigene Leuchtkraft, und so wurde es Nacht um den Gerrscher, als sein eigenes Licht verlosch.

<sup>\*)</sup> Siehe Nachwort: Seite 41.

Es ist die Tragik Wilhelms II., daß er von denen, die er schuf, in der Schicksalsstunde im Stich gelaffen wurde.

Er schuf Militärs und begunstigte Juden — und Militärs und

Juden waren fein Untergang.

Batte er schon in einer Zeit, die nach Pulver roch, als Chef des Großen Generalstabes einen franken Mann ausgewählt, hatte er fo fagt man - dem braven, aber nicht erftflaffigen Meffen des großen Moltke bei feiner Berufung erklärt, der Mame Moltke fei allein ein Urmeekorps wert, so raumte er im Kriege mit den wenigen Soldaten

aus feiner Umgebung auf.

Er hatte Tirpin feinen Wirkungstreis gegeben, hatte als glanzender Unreger seinem Udmiral die Möglichkeit gegeben eine flotte zu bauen, die am Skagerak den Mimbus von Englands unüberwindlicher Seeberrschaft zerstörte. Ein boch anzuerkennendes Verdienst für Kaiser und Admiral. Trottdem hat der Kaifer seinen Admiral geben lassen; da= mit brach der Krieg gur See gusammen und fein Liebling, die Marine, stellte die ersten Meuterer.

Er hatte Ludendorff berufen, den Soldaten, der mit dem Degen= knauf Tore belgischer Sestungen öffnete, der sein Volk in Waffen von Sieg zu Sieg geführt hatte. Er ließ ihn geben, und damit brach das Landbeer zusammen.

Und so kam das Ende.

Ein Militar trat auf: Groener. Als Chef des Geldeisenbahnwesens aus der harten, arbeitsreichen Schule des Großen Generalftabes berporgegangen, hatte er organisatorisch Außerordentliches geleistet, aber keinen Degen, keine Truppe im Seuer geführt, kein Pulver gerochen. Ein Eisenbahnfachmann, gewiß tlug, aber nicht der "geborene Soldat", der Rampfer, und in feinem Innern nicht erfüllt mit den über= lieferungen eines harten Altpreugentums. Jahrelang wohl im Dienst der Monarchie, aber kein Monarchist.

Mur ein Militär konnte einem andern Militär das sagen, was er dem Raifer fagte. Ein Soldat hatte es nicht fertiggebracht, feinem Kriegsberen zu raten, die Waffe aus der Band zu legen und dem Thron, den er nach feiner Unficht "von Gottes Gnaden" erhalten

batte, zu entsagen.

Und nur ein Militär wie Wilhelm II. konnte im Augenblick hoch= fter Gefahr vergeffen, daß er felbst der erfte Soldat war, daß eine Waffe ihm im Gurtel stedte und daß Millionen von Soldaten an der Front für ihn tämpften, sich zu Krüppeln schießen ließen und für ibn starben.

Die Soldaten des Raisers gewannen die Schlachten - die Militars haben den Krieg verloren.

Die Soldaten tämpften für diefen Berricher mit dem Beldenmut gläubiger Vaterlandsverteidiger, mit Stolz des Königs Rock tragend.

Die schwarzweißrote Sahne fant.

Der Glauben an den Ariegsherrn ging verloren und mit ibm die Kraft.

Der Mimbus erlosch.

Es war das Ende der Bobenzollern. —

Die Schichten Hafften auseinander. Die Militärs trennten sich von den Soldaren, die Sändler von den Belden, die Erraffenden von den Schaffenden, die Ausbeuter von den Ausgebeuteten.

Es war zunächst auch das Ende der Soldaten.

Die Militars blieben.

Viele wurden übernommen vom Movemberstaat.

Sie bogen sich nach links, wie sie sich durch Jahrzehnte nach rechts gebogen batten.

Auf Militars baut man teinen Staat auf, er muß auf fo ichwan-

fendem Grunde aufammenstürzen.

Aber der Militar paft in diese Welt des Scheins, Er ift ja felbst nur der Schein eines Soldaten.

Die Revolte batte nichts gebessert.

Die damaligen Verhältnisse blieben besteben, als sich die Gesichter der Machthaber veränderten.

Bief es früher: Macht Karriere mit allen Mitteln, jest flang es noch brutaler und materialistischer: "Bereichert Euch"! - "Enri-

chissez vous!" hieß es einst 1789.

Und dann brach nach all der roten Volkszersetzung und Volksverbenung der ungeheuere Gegendruck jener Volksteile, die dem Drange ihres Blutes folgend nicht anders als deutsch und damit artrecht leben und handeln konnten. Das braune Beer ftand auf, erft die Barteften, die Besten, die opferbereitesten Idealisten, die Reste der Frontsoldaten, die Oberschlesier, Ruhr= und Baltitumtämpfer. Und durch alle diese Sturmgefellen im Braunbemd ging die Sehnsucht der 1848er Jahre, wo ein deutscher Dichter fang:

> "Komm, Einz'ger, wenn Du schon geboren, Tritt auf! Wir folgen Deiner Spur. -Du letzter aller Diftatoren, Komm mit der letzten Diktatur!"

Und er kam, und schuf ein neues Volk.

Er schuf die neue Wehrhoheit, das neue Zeer des Dritten Reiches. Das bedeutet Unfang und Aufstieg zu einer neuen Zeit. Es bedeutet das Ende des Militärs. Es bedeutet, daß endgültig die wilhelminischen und die marristischen Verhältnisse hinter uns liegen und niemals wies derkehren werden.

### Die eherne Mauer.

Die Schicht um den Kaiser ist zur Jeit undurchdringlich. (Tirpin: Briegsbriefe, 2. I. 1915.)

Die Großen.

Die Unnahbarkeit, die einmal eine fast religiöse Ehrsurcht vor der Person des alten Kaisers gewesen war, der Nimbus\*), der einmal selbst dessen Paladine, den eisernen Kanzler, den klugen Moltke, umgab, das war etwas organisch Gewachsenes gewesen. Es war die hohe Achtung vor der überragenden Persönlichkeit, vor der Leistung gewesen. Es war ein Abstand gewesen, weil diese Männer in dieser großen Jeit über die Zeitgenossen, ja über sich selbst ins Übermenscheliche hinausgewachsen waren.

Sie erhoben sich. Sie wurden nicht tunftlich erhoben. Sie zertraten

aber auch feine Untergebenen, um aufwarts zu fteigen.

Einen Bismard zum "Sandlanger" zu degradieren, blieb einer spästeren Teit porbehalten.

(Die Sucht, Charaktere zu zerbrechen oder auszuschalten, ist auch durch die nationale Revolution noch nicht völlig überwunden.)

Ju diesen großen Männern blickte das Volk auf. Auf diesen Männern baute fich der Staat auf.

Diese Männer trug das Vertrauen und damit die Treue des Volkes. Auf diese sittlichen und personlichen Werte baute sich die Verfassung auf.

Aber sie baute sich nur auf zwei Augen auf.

Auf dem Kaiser. Auf einem Sobenzollern. Auf einem, der das Glied bildete — oder bilden follte — in der langen Reihe einer großen deutschen Surstenfamilie.

Diese deutsche Versassung rechnete mit hohenzollernschen Nachsolzgern, die den Wahlspruch "Suum cuique" — "Jedem das Seine" halten würden. Diese Versassung gründete sich auf der Vorstellung, auf der selbstwerständlichen Unnahme oder der Juversicht, daß ein Hohenzoller noch immer in einem 50% oder 60%Millionen» Volk Män = ner finden würde:

Belfer - Berater - Kenner - Konner - Vertraute.

Treue und Glauben.

In seiner Treue vertraute das Volk den Sohenzollern. Es hatte ein Recht dazu. Die Sohenzollern hatten ihm die Treue gehalten. Diese "Treue um Treue" war in 7 Jahrhunderten bewährt.

Denn das deutsche Dolt glaubt. Es hat seine "Treue" und seinen

"Glauben". Das ift feine Stärke und feine Schwäche.

Es ist der Unlaß zu Glaubenstämpfen, zu inneren Kämpfen, wenn ein Irrglauben aufkommt.

Denn auch der Irrglaube findet Gläubige.

Das Volk will nicht rechnen, es will auch nicht klügeln, und es ist nicht seine Art, zu berechnen, es will glauben und vertrauenssfelig in diesem Glauben sein.

Auch in dem Glauben an den Sührer: Es will sich der Treue

und der Betreuung des Sührers anvertrauen konnen.

Und sein Glaube ift ihm beilig. Auch der Glaube an den Sührer.

Deswegen muß der Sührer felbft beilig fein\*).

Göttlich und heilig ift uns die große Idee deutscher Wiedergeburt. Rein Bonze wird uns ewigen Soldaten dies Göttliche vergögen.

Das deutsche Volk hat an die Sobenzollern geglaubt. Das preussische feit des Großen Aurfürsten und das deutsche seit Friedrichs II. Zeiten. Es glaubt seit 1933 in seiner Gesamtheit an seinen Sührer.

Wilhelm II. hat dem Volke den Glauben an sich genommen. Er hat zunächst selbst dem Volke den Glauben an die Johenzollern genommen, und es ist Sache der Johenzollern, dem Volke den Glauben an die Johenzollern wiederzugeben. Denn unauslöschlich, seit des Großen Aurfürsten Jeiten, steht heute wieder ein Spruch, den die Johenzollern und das deutsche Volk nicht vergessen dürsen. Unauslöschlich, weil der Arieg unsere Entwicklung auf Jahrhunderte zurückwarf. Unauslöschlich brennt für alle Deutschen, aber noch viel mehr für alle die Erben königlicher Überlieserung, wie ein Janal des Großen Aurfürsten unerfüllte Verheißung

"Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor."

"Aus unseren Gebeinen wird einmal der Rächer auferstehen."

Das Volk ist aufgestanden, hat die alte, von den Juden in den Schmutz getretene schwarzweiße Ordens= und Preußenfahne wieder sauber gemacht und die Sprüche ihrer Sahnenbänder wieder wahr, auf denen geschrieben steht:

"In Staub mit allen Seinden Brandenburgs."

<sup>\*)</sup> Aus einem Kriegsbriefe aus der Zeit der Belagerung von Paris 1870 entnehme ich, daß dann, wenn der große Moltke den gemeinsamen Egraum betrat, sich stets alle dort befindlichen Personen, auch die Jürstlichkeiten, von ihren Sinen erhoben.

<sup>\*)</sup> Dieser San gilt seit 1934 mehr denn je. Unbeilige Suhrer entgeben ihrem Schickfal nicht.

37

Das Volk ftand auf!

Aber im Glauben an einen Sührer, von dem es weiß, daß er für dies Volk den letzten Blutstropfen herzugeben bereit ist.

Wilhelm II. hat dem Volke das Vertrauen zur Monarchie genommen dadurch, daß er, allerdings auf Rat seines Seldmarschalls, Thron und Volk verließ.

Der Getreue wird Getreue um fich sammeln. Der Mißtrauische wird denen am wenigsten trauen, die wertvoller find als er selbst.

Er findet bei ihnen keinen Anlaß zum Mißtrauen, und weil er nichts findet, meint er einer vermeintlichen Unzuverlässigkeit nachs spüren zu muffen, die er in seinem Mißtrauen bei den Anderen ansnimmt.

Ergiehung gum Migtrauen.

Tirpitz berichtet, daß der Lehrer des Kaisers, der Geheimrat Sinzpeter, seinem prinzlichen Schüler systematisch Mißtrauen gegen seine Berater anerzogen habe.

Diese Erziehungsmethode hat den Kaiser nicht zur Unabhängigkeit erzogen. Es mag eine Begründung für seine spätere Entwicklung sein, aber keine Entschuldigung.

"Denn zweierlei bestimmt den Lauf In unserm Erdenleben: Das, was uns die Geburt geschenkt, Und was wir uns selbst gegeben."

Die Geburt: Aus der Ehe eines Deutschen mit einer Engländerin war er entsprossen. Einer Ehe, die dynastische Interessen geschaffen hatten, einer Ehe, von der Bismarck vorausgesagt hat, daß die engelische Stute den gangen Sohenzollernstamm verderbe.

Der Kaiser wußte, seitdem er zu denken begonnen hatte, daß er ein= mal Deutscher Kaiser werden wurde.

Das Schickfal gab ihm nicht, wie allen bedeutenden Sobenzollern, die entsagungsvollen Lehrsahre einer Aronprinzenzeit.

Dielleicht, daß der Mangel dieser Prüfungszeit ihn für alle Jeit beschwert hat. Aber der Kaiser hätte sich selbst etwas geben, sich selbst erziehen, sich selbst prüfen mussen.

Er befaß keine Selbstkritik. Er konnte nicht vergleichen. Weil er sich nie mit einem Andern gleichstellte. Weil er alles, was er als Gottessgnadentum empfangen haben wollte, einzig und allein als einen für ihn allein bestimmten göttlichen Junken auffaßte. Und so konnte er, da er zwar ein ungeheuer kluger, außerordentlich belesener, aber allzu vielseitiger Mensch war, niemals sich zu der Erkenntnis hindurchs

ringen, daß einerseits nur ein gang großes Genie vielfeitig fein kann, daß aber die größte Kraft immer bei denen liegt, die fich einfeitig mit all ihrer Kraft auf eine Sache legen. Und fo blieb er der Befferwiffer, der Unreger, der geiftig Bebende, aber er wurde nicht jum "Befferkonner". So blieb er auch als Oberfter Kriegsherr ein Dilettant in militärischer Sinsicht. Wer einmal seine Arititen hörte, mußte staunen über feine Auffassungsgabe, aber auch über seine nicht allzu feltene Unfachlichkeit. Da er die Macht hatte, gerbrach er Perfonlich: keiten, die neben ihm aufwuchsen. "Der Justand der leichten Ungnade", so fagte einer, der ibn genau kannte, gerschien für alle die empfehlens= wert, die neben ihm sich behaupten und durchsetzen wollten." Es waren ihrer nicht viele. - "Manchen Perfonlichkeiten wurde leicht im Laufe der Zeit das moralische Ruckgrat gebrochen", so urteilt einer feiner langiabrigen Mitarbeiter, Tirpit, der felber langfam außerhalb der ebernen Mauer gestellt wurde, die den Kaifer umgab, und dann zum Schaden des Volkes und des Reiches in Ungnade fiel.

Prof. Dr. Hans Freiherr von Liebig sagt in seinem 1919 erschienes nen Buch "Der Betrug am deutschen Volk": "Man darf nicht verzgessen, das System, die selbständigen und hervorragenden Köpfe nicht an führende Stellen gelangen zu lassen, herrschte unter Wilsbelm II. und seinen diplomatischen Ratgebern nicht nur in der Diplomatie, der Beamtenschaft und in allen freien Berusen, sondern auch beim Militär, und kühne Pläne eines Feldherrn erfordern verwegene Untersührer, nicht nur auf ihre Grammatik eingeschworene Generalsstäbler!"

Der Kaiser schaffte sich keine Getreuen, er schaffte sich "Ergebene". Die tausend kleinen Majestäten, die nach ihm das Volk zu regieren vermeinten, waren genau so wenig von Volkes Gnaden wie Wilbelm II. von Gottes Gnaden. Die Novemberlinge übernahmen als seine Nachfolger auch seine Sehler und schafften sich viele Tausende von "Ergebenen".

Wilhelm II. schaffte sich die Überergebenen, die seine Schwächen benutzten und die Ausnutzung dieser Schwächen zu ihrem Monopol machten.

So entstand die eherne Mauer um Wilhelm II.

Eine ihrer Aufgaben bestand darin, unangenehme Nachrichten dem Raifer fernzuhalten.

Eine unangenehme Nachricht dem Kaiser mitzuteilen, galt als eine Tat. Es galt als etwas Staunenswertes, daß der Kommandierende General des Gardekorps, General der Infanterie von Plettenberg, nach der Marne-Schlacht dem Kaiser mitteilte\*), daß seine Garde-

<sup>\*)</sup> Tirpig, Lebenserinnerungen.

Infanterie fünf Sechstel ihres Mannschaftsstandes verloren hatte, und daß die Offiziersverlufte noch weit größer waren.

Uns alten Frontsoldaten war das Bestehen dieser ehernen Mauer schon im Frieden sattsam bekannt. Als Wilhelm II. einmal in Mörschingen war, jenem kleinen lothringischen Dorf, das mit einer Garnisson von 2 Infanterieregimentern, 3 Abteilung Feldartillerie und 3 Eskadron Ulanenregiments 14 überbelegt war und in dem allerdings nie ein Prinz gestanden hat, wurde ein dort garnisonierender höherer Offizier vom Kabinett schwer verwarnt, ja nicht dem Kaiser zu sagen, unter welchen sabinett schwer verwarnt, ja nicht dem Kaiser zu sagen, unter welchen sabinett schwer verwarnt, ja nicht dem Kaiser zu sagen, unter welchen sabinett schwer verwarnt, ja nicht dem Kaiser zu sagen, unter welchen sabinett schwer verwarnt, ja nicht dem Kaiser zu sagen, unter welchen sach der verwarnt, ja nicht dem Kaiser zu sagen, unter welchen sach dem kaiser zu sagen, unter welchen sach der verwarnt, ja nicht dem Kaiser zu sagen, unter welchen sach dem kaiser zu sagen, unter welchen schwerzen militärischem Aufstieg rechnen wolle." Das wurde ihm ins Gesicht gesagt.

So blieb Wilhelm II. in Unkenntnis über die Verhältniffe felbst in seiner ureigenften Domane, dem Zeere.

So glaubte Wilhelm II. zu herrschen und wurde, wenn auch nicht immer, so doch allzu oft, beherrscht.

Seine Zöflinge nährten in ihm den Glauben an sein Gottesgnadenstum, unterstrichen alle seine Reigungen und ließen sich die Ausbrücke seines sich selbst öfters nicht zügelnden und sich selbst nicht kritisiesrenden Temperaments gefallen. Als dann einmal einer der wenigen Aufrechten daraushin seinen Abschied einreichte, äußerte er, er pflege seinen Ministern noch ganz andere Dinge zu sagen.

Konnte es da wundernehmen, daß ihn einer seiner Sofmarschälle, einer von denen, die ihn täglich umgaben, Jedlitz, in den Schmutz 30g, als er eine gefallene Größe war? Wo blieb bei all den Kenntznissen steine Menschentenntnis?

Seine Zöflinge öffneten den Weg zu "IIM" nur dem, der ihnen genehm war. So entstand die "eherne Mauer", der "Stuck", wie einmal Tirpit bitter fagt.

Das Zeitalter der Rosenrotfarber begann. Es begann das Zeit= alter des Optimismus.

"Ich dulde keine Schwarzseher!" das war der Grundsatz, unter dem das Reich Bismarcks und die Gerrschaft der Hohenzollern zu Grunde ging.

Einen Pessimismus hätte er haben mussen, jenen Pessimismus, der nicht verzweiselt, sondern der die schlimme Lage noch schlimmer ansieht, um ein trotziges "Aun erst recht!" herauszustoßen. Jenen Pessimismus, mit dem wir Frontsoldaten im Jerstörungsseuer ausshielten, jenen Trotz, mit dem meine Reiter sangen:

"Und follen wir verderben und reiten in den Tod, Wir bringen, eh' wir sterben, noch manchen Leind in Mot!" Das war ein Pessimismus, der mit allem, was hinter uns lag, abgeschlossen hatte, der nie mit Zeimkehr aus dem großen Morden rechenete, und der gerade darum, weil er alle Brücken, alle Wünsche, die nach rückwärts führten, abgebrochen hatte, bis zum letzten Atemzuge ausbielt.

Seitdem ift mehr als ein Jahrzehnt vergangen.

Dem wilhelminischen Jeitalter folgte als letztes Jerrbild des Libezralismus jener Justand, den wir als das "System" bezeichneten.

Man nannte es das "neue" System. Aber es war das alte, nur in einer anderen Jorm, dem man auch noch die letzten Werte genommen bat. Nichts hatte sich geandert außer den Personen.

Das, was man ju Wilhelms II. Jeiten Kabinettsregierung nannte,

wurde die Regierung der Parteihintermanner.

Selbst die Uttribute blieben die gleichen:

Reitpferde, Adjutanten, Rotwildjagden, Möbel aus toniglichen Schlössern, Ballfeste, Salonwagen, republikanische Sofzüge, Autos.

Ob Kommissionen das Land bereisten, ob Staatsleiter — ob man wilhelminische oder novemberliche Behörden zu beanspruchen hatte —, machte es früher die Beziehung nach Gerkunft, die Beziehung zur Kamarilla, machte es später die Beziehung zum Parteihintermann. Selbst der Wald schwarzer Röcke und blankgewichster Iylinder war geblieben, ebenso die Empfangsdiners und die Hofzüge.

Un Stelle des Belms trat lediglich der Jylinder.

Un Stelle des höfischen, militärischen Spießers der Spießer in Jivil mit dem Parteiausweis.

Die runden Ruden blieben, die Streber blieben und die Karrieriften.

Und damit blieb der offizielle Optimismus.

Nicht der überzeugte Optimismus, aus Vertrauen auf eigene Kraft. Nicht einmal ein Optimismus, darauf begründet, daß das Volk durch sein Vertrauen auf die Sührer diese trägt. Im Gegenteil, durch die weitesten Kreise des Volkes ging ein unbedingtes Mißtrauen.

Damals: 3Brandenburger, ich führe euch herrlichen Jeiten ents

gegen!" - fpater: "Silberftreifen".

Damals Bethmann, fpater Strefemann - Curtius ufw.

Damals befohlenes Vertrauen und als Antwort: Mißtrauen.

Das Mißtrauen stieg ins Ungeheuere. Wo Vertrauen fehlte, sehlte Treue.

Es blieb der "Abstand".

Das System von damals verkalkte, verknöcherte, vergröberte, verallgemeinerte und, was das Übelste ist, es ver ge meinerte.

3. Der Kriegsherr

41

Bei den führenden Männern Wilhelms II. hat es keine Barmatsfreundschaften gegeben, gab es keine gefesselte Justiz, keine Korrupstion wie unter der Judenherrschaft.

Aus den Majestätsbeleidigungsparagraphen, die den Berrscher schützen sollten, wurden Paragraphen zum Schutze von jenen sehr kleinen Männern, die durch die Revolte nach oben gespült wurden.

Das neue System rif die Mauern nicht ein, die das wilhelminische System um den Kaiser gebaut batte.

Trumpf blieb die Unnabbarkeit.

Alle Schwächen des alten Systems wurden mit übernommen, por allem die Charafterlosen.

Man verkleidete sich und hängte sich den Mantel des Vernünftigen um. Man verschob in der Blütezeit der Schieber den Begriff: Versstand und Klugheit, in den neuen Begriff: der Lebensklugheit und Iwedmäßigkeit, man verhüllte damit seine krasse Selbstsucht.

Man vergaß frig von Bodenstedts prächtigen Spruch:

"Verstand ist ein zweischneidig Schwert Aus hartem Stahl und blankem Schliff, Charakter ist daran der Griff! Und ohne Griff ist's ohne Wert!"

Satte der Engländer Saldane 1912 in Berlin den "erschreckenden Mangel an Persönlichkeit" festgestellt, hatte die Kamarilla nur einszelne Charaktere vernichtet oder vernichten lassen bzw. ausgeschaltet, nach 1918 wurde allgemeine Charakterlosigkeit das Jeichen und Merkmal der Provemberlinge.

War, wie Tirpit schreibt, "unter dem Einfluß der Kabinette die Freiheit der Meinungsäußerung und Charakterbetätigung mehr und mehr der Jorderung des reinen Gehorsams gewichen", so wurde unter der Zerrschaft der Novemberlinge sede freie Meinungsäußerung unterdrückt, seder Versuch, das Volk aufzuklären, verhindert, sede warnende Stimme niedergeschlagen, nicht nur der Versasser eines Buches, sons dern auch der Verleger mundtot gemacht.

Der militärische Gehorsam, einst auf Verantwortung aufgebaut, der unter Wilhelm II. langsam erstarrte zu einem blinden Gehorsam, wurde immer mehr zu einem verantwortungslosen Gehorsam heruntergedrückt. Ein solcher Gehorsam ist eine Misseburt, ein Auszwuchs des Militärs, ein Stlavengehorsam, der nur von Ketten gehalten wird, die leicht gesprengt werden können, er ist eine übertreisbung und damit wie alles übertriebene Militärische: Militarismus.

Das System machte die eherne Mauer zum Allgemeingut aller, die Kinfluß hatten.

Jeder einzelne machte sich unnahbar, jeder empfing; jeder martierte den kleinen Fürsten, wenn er auch nur ein kleiner republikanischer Milistär oder Beamter war.

Die eherne Mauer hat ihren Ursprung im Orient, im ostischen Byzantinertum.

Wehe dem Staat, in dem diese ehernen Mauern aufgerichtet werden. Wehe dem Sührer einer Nation, mag er Kaiser oder Präsident sein, zu dem die Stimme des Volkes nicht mehr dringt!

### Madwort

Die Frage, ob in einem Buche, das sich mit einem kaiserlichen Zeere historisch, soziologisch und psychologisch beschäftigt, die Person des Raisers als obersten Rriegsherrn kritisch beleuchtet werden darf, ist von allen denen verneint worden, die heute noch meinen, die Person des Raisers stände für einen Offizier des alten Zeeres außerhalb jeder Kritik. Diese Kritik wäre auch durchaus unangemessen gewesen, solange der Raiser seine Würde als Raiser und sein Umt als Kriegsherr besaß. Aber die Epoche des kaiserlichen Zeeres ist ebenso abgeschlossen, wie die Epoche wilhelminischer kaiserlicher Zerrschaft.

Ohne eine Rritik am alten Zeere bis zu seiner Spige hinauf, können wir nicht an die Erneuerung unserer Wehrmacht und erst recht nicht an die Erneuerung des Wehrgedankens in soldatischer, nicht in militärischer, in geistiger, nicht in organisatorischer Zinsicht gehen. Der Vorbereitung eines Königtums im Zeere dient dies Zuch und damit der Vorbereitung eines Königtums im Volke und im Raum deutscher Menschen.

Hie nordisches Königtum, hie Byzanz! Lie Soldaten, hie Militärs, zwei

Welten und zwei Weltanschauungen! feuer und Wasser!

Daher konnte und durfte der gewissenhafte Geschichtsschreiber ein kaiserliches Zeer nur dann besprechen, wenn er es vollständig beschrieb. Und zu einer solchen Betrachtung gehört die Gestalt des kaiserlichen Ariegsherrn, jener Spige, die in einem nordischen Staate und Volke doch ausschlaggebend war für den Geist seines Zeeres.

Ich bitte den Leser, der mit mir gang gewiß doch die tiefen Jusammenhänge des Blutes, also der Vererbung innerhalb der Jamilien, wie der Völker bejahen wird, die nachstehende Aritik des berühmten Geschichtsschreibers Zeinrich von Treitschke über einen anderen Zohenzollern zu lesen und zu vergleichen, wie viel von dieser Aritik unzweiselhaft auch auf Wilhelm II. Unwendung sinden kann.

"Die knappe Sparsamkeit des alten Regiments betrachtete er schon längst (d. h. als Thronfolger) mit Unwillen. Um eine prächtige, geschmackvolle Zosbaltung hoffte er alles zu versammeln, was Deutschlands Aunst und Wissenschaft an großen Namen besaß.—— Unter allen hohenzollerischen Königen war er der friedsertigste.

Er war kein Mann des Degens. Sein Zerz hing am Gluck des Friedens ... Ein phantastereicher Ropf, der sich den Eindrücken des Lebens mehr hingab als sie bestimmte. Eine weite Vatur . . .

Im Gespräch mit belden des deutschen Geistes zeigte er eine ... blendende Überlegenheit ... und doch war er kein Meister, sondern nur der größte aller Dilettanten. Auf keinem der unzähligen Gebiete des geistigen Lebens, die sein ruheloser Geist zu erfassen strebte, zeigte er sich mächtig, wahrhaft schöpferisch,

am wenigsten in seinem politischen Berufe . . . Wie war er gludlicher, als wenn er beraufdend und beraufcht die flut feiner Gedanken und Gefühle in begeifterter Rede ausströmen ließ. Qur die ibn nicht kannten, beschuldigten ibn einer idaufpielerifden Berechnung ... Jenen unbewufiten Schaufpielerfunften freilich, welche jedem benabten Redner naheliegen, unterlag er oftmals . . .

Und feltfam, mabrend fonft Maturen von fo vielfeitiger Empfänglichkeit lich anzuschmienen pflenen, ftand er nang auf einenen fugen. Gier lag bas Rätsel dieses seltsamen Charafters, bier der Grund, warum er felbst von

großen Röpfen fo oft überschägt murbe.

Braft der Weihe feines königlichen Umtes, Fraft feiner perfonlichen Begabung, glaubte er, alle Welt weit ju überseben . . . Miemand beherrschte ibn, aller Glang und alle Schmach feiner Regierung fiel auf ihn felbft gurud . . . Denn aller Menschenfenntnis bar, zeinte er eine bocht ungludliche Sand in der Wahl feiner Ratgeber. Wenn er gewinnen wollte, dann zeigte er eine bezaubernde Liebenswurdigfeit . . . Gleichwohl fühlte er fich durch feine konigliche Wurde fo hoch erhaben, daß ibm die Derfonen im Grunde wenig galten . . .

Wie reich war er an iconen hoben Gedanken und doch fo unsicher in feinen Entschluffen, daß feine Minifter beim Schluffe einer Sigung nie erraten konn. ten, ob er noch diefelbe Meinung begen wurde, wie am Unfang. Seine frommigfeit fam aus der Tiefe feines gottbegeisterten Bergens . . . und diefer Gutige Fonnte . . . fich bis gur Graufamkeit verfolgungsfüchtig zeigen . . . Selber fitten-

ftreng, urteilte er hart, fast prude, über loderen Lebenswandel.

Wie groß war sein Wiffen und Wiffensbrang . . . doch durch feine vielverheiffenden Reden, durch die Gulle feiner Dlane, durch fein unftet abfpringendes Wefen, durch das beständige Aussprechen perfonlicher Gefüble, wirkte er überall fo aufregend und aufreigend, daß bald ein Sturm der Leidenschaften sein ruhiges Land durchtobte . . . bis eine furchtbare Miederlane des Ronintums die nange Lane veranderte ... Er ... liebte durch das Unnewöhnliche ju blenden und verschmähte Schlichtes ichlicht ju fanen ... Weder jum bergbaften Genuffe noch zu berghafter Tat befaß er die Rraft.

Der von feinem Beruf des Königs von Gottes Enaden fo überschwenglich boch bachte, mußte noch erleben, baß fein Regiment den Glauben an bas Rönigtum in einem altmonarchistischen Volke tief erschütterte. Es war, als wollte die Vorsehung diesem überbildeten und den Wert der Bildung mafilos überschätzenden Geschlechte an einem tragischen Beispiel zeigen, wie wenig in den Machtkampfen des Staatslebens Geift, Wiffen, Edelfinn, Bergensgute vermögen, ohne die ichlichte Braft mannlichen Willens . . .

Ebenso einseitig war auch tron aller Gelebrfamkeit fein afthetisches Urteil . . . Er wollte der anerkannte fürft fein im Neiche des Wiffens . . . Von der entichloffenen Sicherheit feines Ubnherrn zeigte der Machkomme nichts.

So ward jest in Berlin durch die machtige Aufwallung wahrhaftiger Konigstreue auch der efle Bodenfan jener Bedientengefinnung emporgewirbelt, welche fic

### bei Thronwechseln

in ihrer gangen Miedertracht ju zeigen pflegt. Manche der festredner und Buldigungsdichter wußten gar tein Maß gu halten in ihren fomeichlerischen Lobsprüchen . . . Es war der Untertanigfeit zuviel bei biefen Aundgebungen ......"

So ichreibt Treitschre in feiner Geschichte des XIX. Jahrhunderts von friedrich Wilhelm IV.

### 4. Betreueste Opposition.

"Restaurationen als Epochen sind immer noch die leersten gewesen, geduldet und gang ohne Wert und nicht aus eigener Macht, ein Ge= schenk für Emigranten, die sich von ihrem Polkstum getrennt haben und sich nun wieder auf verlassene Stuble setzen durfen. Eine wilhelminische Restauration mußte die Sinnlo= fefte fein." Moeller vanden Brud.

### Trog und Treue.

Dissiplin ist der Kitt der Zeere. Dissiplin baut sich auf der Treue und dem Treueid auf. Mit Disziplinarstrafen kittet man kein Beer gusammen. Aber Disziplin ift nicht Radavergehorsam und Treue ift nicht Börigkeit.

Disziplin ist verantwortete Pflicht.

Pflicht ift: "In Treue verbunden sein, verflochten sein mit dem berufenen Sührer, mit dem Beruf. Also auch: mit dem Werk."

Eine Verflechtung in Treue, ein Treuverhältnis zwischen Soldat und Offizier, Untergebenem und Sührer, also auch mit dem König und Kriegsberen tann nie einfeitig fein.

Dies Treueverhältnis kann nur echt und dauerhaft sein, wenn es auf der Ausgeglichenheit von Mehmen und Geben, von Anvertrauen nach oben, von Vertrauen nach unten aufgebaut ift.

Die größte Treue, die ehernste Pflicht muß aber immer "Oben",

bei dem "Oberften" fteben.

Altpreußische Treue, nordischer Geborsam, das ist die Grundlage, pon der Dring Kriedrich Karl schrieb:

"Die Offiziere denten königlicher als der König, wenn es darauf anfommt!"

Es ist die Streitfrage zu beantworten: "Konnte Wilhelm II. über= haupt fein Beer aus feinem beschworenen Treueverhältnis entlaffen ?"

Die Einen gieben die Solgerung: "Geht der König unter, geben wir mit unter. Wir folgen dem Kapitan, auch wenn er offensichtlich das Staatsschiff auf die Alippen steuert."

Wie aber, wenn er fich rettet?

Deutsch und nordisch ist, daß nicht der Kapitan sich rettet und seine Befatzung mit den feindlichen Wellen und Willen tampfen und unter= geben läßt, sondern, daß er als letzter an Rettung denkt und mit dem Schiff untergeht, mit dem Gebilde, mit dem er einmal das von ihm verbeißene Land und Ziel erreichen follte.

Wird eine Besatzung, die sich kämpfend rettete und nun im eigenen Boot selbstgewählten Jielen zusteuert, sich noch einmal der Steuerung dieses Sührers anvertrauen?

Mußte nicht innere Twiespältigkeit einer blinden Gefolgschaft zustage treten, als der Raiser den deutschen Raum, das Land seiner Väter, das Land seiner Untertanen verließ.

Selbst die Unentwegten folgten ihm nicht in die Verbannung, tämpften nicht bis zum Sterben um die Staatsform, um die Monarschie, gingen nicht tämpfend mit ihm unter. Sie beließen es bei einem billigen Protest, ohne sich zu Taten aufzuraffen, ohne selbständig der Gewalt Gewalt entgegen zu setzen.

Altpreußentum beißt: "Königlicher denken als der König."

Hörigkeit auch dem König gegenüber ist nicht nordisch, ist nicht altweußisch.

Eine Sörigkeit dem außer Landes gegangenen Landesherrn gegensüber muß aber die politische Folgerung bedingen, die dahingeht,

"daß die fem Kaifer unter allen Umständen wieder gu Thron und Reich verholfen werden muß!"

Wenn nun die Geschichte sich stärker erweist, als dieser Wiederhersstellungswille eines immerhin recht kleinen Teiles der Nation, dann bedeutet eine solche Bindung an die Person des Königs, daß man sich selbst aus dem Leben der in und um den deutschen Raum kämpfenden Gesamtnation ausschaltet, daß man in letzter Folgerung dem Jührer in die Verbannung folgt und das deutsche Volk, die Nation im Rampf ums Leben im Stich läßt. Mit einer solchen Zörigkeit ist auch ein Verzicht auf eigene Königlichkeit verbunden.

Generalfeldmarschall von Zindenburg hat 1920 erklärt: "der Kaiser sei von seinem Volk verlassen worden". Diese Erklärung kann nicht auf das gesamte Volk bezogen werden. Wenn man einem deutsch und vaterländisch Gesinnten die Frage vorlegt: "Gehörst Du zum deutsschen Volk2", so wird der Gefragte die Frage besaben.

Auf die zweite Frage: "Sast Du den Kaiser verlassen?", wird ein ebenso bestimmtes "Nein" erfolgen.

Demnach kann man mit Jug und Recht behaupten, daß es Millionen von deutschen Menschen in diesem Volk gibt, die den Kaiser nicht verlassen haben.

Das in schwersten Auckzugsgefechten stehende Frontheer wird vor allem ganz energisch den Vorwurf ablehnen, den Kaiser verlassen zu haben. Auch dann, wenn Frontoffiziere in Spaa angeblich im Namen ihrer Truppe für die Abdankung zu sprechen wagten.

Es bleibt demnach von der Erklärung Sindenburgs unbedingt nur das Eine besteben, daß ein Teil des Volkes den Kaiser verlassen hat.

Es bleibt aber auch die Tatsache bestehen, daß der Raiser auch die verlassen hat, die ihn nicht verlassen wollten!

Es ist zunächst die Frage des inneren Verhältnisses zwischen Sührer und Gefolgschaft zu prüfen.

Jeder alte Soldat weiß, daß eine Besichtigung und eine Beurteis lung von Sührer und Truppe grundsätlich davon ausging: "Sat der Sührer seine Truppe sest in der Sand?" Wurde vom Sührer dieser Bedingung nicht entsprochen, so war damit sein Wert als Sührer hinsfällig. Das Urteil: "Der Sührer hat seine Truppe nicht in der Sand!" bedeutete im alten Seere — und wird in jeder dissiplinierten Organissation stets die Unfähigkeitserklärung zur Sührersich ast bedeuten.

Denn der Jührer hat die Machtmittel, um den Gehorsam zu erzwingen und muß den Persönlichkeitswert haben, daß er "Jührer ist", also vorangeht. Aun ist unbestritten, daß ein Teil des Volkes dem Kaiser die Gefolgschaft verweigerte. Aber wie sedem Truppenführer eine Vorbereitungszeit gegeben ist, um "seine Truppe in die Sand zu bekommen", so hatte der Kaiser 25 Friedenssahre, um das Volk in die Sand zu bekommen. 100 000 sach hatte ihm doch ins Ohr geklungen: "Nicht Roß noch Reisige schützen die steile Söh, wo Sürsten stehn." Und auch die Antwort: "Liebe des Vaterlands, Liebe des freien Manns schützen den Serrscherthron wie Fels im Meer!"

"Das Volk hat ihn verlassen?" Die andere Frage steht auf: "Waren wir denn ein Volk, eine Mation?" "Waren wir vor allem noch ein "Königliches" Volk?"

Als Soldat meine ich: Wir soldatischen Sührer bekamen doch auch einen Zaufen deutscher Menschen als Rekruten in die Zand und keine fertige Truppe! Aus allen Ständen, mit Werten und Unwerten, sitt-lich Tadellose und Menschen mit Verbrecherneigungen! Ging nicht das gesamte Proletariat mit wenig Ausnahmen durch die Schule des Zeeres? Dursten wir Truppenführer sagen: "Die Truppe hat uns verslassen:"

Und schon ist eine Unsicherheit oder Unklarheit zu berichtigen, was ist denn überhaupt ein "Volk"?

Mit keinem Wort der deutschen Sprache ist seit dem Jusammenbruch so viel Unfug getrieben worden, wie mit dem Wort Volk.

Wenn wir dieser Frage der Aasse an anderer Stelle nähertreten, so muß doch einmal vom Soldatenstandpunkt das Menschenmaterial aus dem Volke betrachtet werden. Nämlich von der Summa ihrer Einzelwerte aus und nicht vom Standpunkte des Militärs, vom Jahlenstandpunkt aus, der Soldat = Soldat setzt.

4. Betreueste Opposition

Unter 100 Menschen ist eine recht geringe Anzahl geborener selbs ständiger Jührernaturen. Auch die Jahl derer, die bei genügender Aufssicht untere Jührerposten einnehmen können, ist nur gering. Den breistesten Teil machen die Mitläuser aus, die aber unter einer sicheren Sührung immer noch Erhebliches leisten.

Der Rest, dem die natürliche Begabung zur Einsicht fehlt, folgt einer klugen, energischen und selbstlosen Sührung, wenn deren Verztreter ihm als Gelser und Retter, als nationale Sozialisten der Tat,

nicht der Phrase entgegentritt.

Wollte also der Kaiser sein Volk führen, so mußte er sich mit der Masse beschäftigen, mußte vor allem, bevor er seine Brandenburger "herrlichen Zeiten" entgegenführte, aus diesem Volk eine Nation maschen und dieser Nation ein Kamps und Lebensziel geben.

Er mußte Unterführer sich aussuchen, eine Sührerschicht aus allen Kreisen des Volkes schaffen, so, wie sich ein Sührer sein Offiziers-korps oder Unteroffizierskorps schafft und damit die Truppe in die

Band bekommt.

Ehe er an das Studium anderer Völker heranging und an eine Weltmacht dachte, mußte er fein eigenes Volk kennen lernen. — —

Eine weitere Frage tut sich auf: "des Kaisers Recht war das Aufen und das Berufen von geeigneten Männern." Saben nicht gerade die von ihm "Berufenen" versagt? Welcher Mann seiner nächsten Umgebung ist für ihn gestorben? Wer hat ihm von seiner nächsten Gesolgsschaft gesagt: "Wir, Deine Getreuen, verlassen Dich nicht. Über unsere Leichen geht der Weg der Meuterer! Wir stehen vor der Monarchiel"

Satte der Kaiser nicht außer Udmiral von Müller, General von Scholl und den anderen Sofgenerälen nicht andere Offiziere? Man denke nur an die Jührer und Unterführer, die sich den Orden Pour le mérite erkämpft hatten und die hundertsach ihr Leben eingesetzt hatz ten? Soldaten und keine Militärs!

Bat er diese Frontsoldaten berufen oder gerufen? Bat er sie bevor-

zugt oder auf ihren Rat gehört?

Satte er nicht ein Erbe zu verteidigen, ein Erbe, so gewaltig wie tein anderer Erdenmensch: "das Erbe Friedrich Wilhelm I.", der sich sein Beamten: und Soldatentum selbst geschaffen hatte. Das Erbe des großen Friedrich, der Preußen, und das Erbe Wilhelm I., der Deutsch: land geeint hatte?

"Ein Soldatenerbe!" — Die Verwaltung dieses Erbes verlangte die Schaffung einer Sührerschicht, die im Volke fest verankert war; es verlangte klare Kamps= und Lebensziele und die Jusammenfassung aller inneren Kräfte im Volke und damit der Gefolgschaft der ge=

famten Mation ichon im Frieden. Er mußte wiffen, daß die Maffe gehütet werden muß, und mußte fühlen, daß er schon im Frieden die Sührung der Masse den Artfremden überließ. Er verstand nicht fein Volt, hatte für den Wert der Raffe keinen Sinn und so verstand ihn sein Volt nicht und selbst seine Umgebung kampfte nicht um die Erhaltung der Monarchie, als sie in Gefahr war. Aber der Kaiser verlangte den völligen Verzicht auf die treueste Opposition; er verlangt diefen Dergicht auch heute noch. Diefen Der= Bicht verlangen auch seine Borigen, die ihn horen und ihm geboren wollen, die ihm aber doch nicht ihr Blut geopfert haben. Diese Brzantiner und Legitimisten verneinen mit einem Rechte auf eine getreueste Opposition auch ein Recht auf Kritik am Kaifer. Die Geschichte des Altpreußentums gibt genug Beispiele (ich erinnere an das anderwärts angeführte Blücherwort: "Es fei beffer, daß man die Surften wegiage, ebe daß die Mation zum Teufel gehe," daß diese getreueste Opposition das Königtum vor den König und vor Alles die Ma= tion und das Daterland gefegt bat.

Dieser Königs= und Sührergedanke lebt in Millionen deutscher Menschen.

Der große Kampf ums Dasein der Nation läßt die Frage, ob der Treueid noch gilt, der einst dem Kaiser geschworen wurde, als wenig wichtig erscheinen. Treitschle schreibt in seiner "Politik": "Sein Gezwissen kann kein denkendes Wesen opfern, darum gilt auch vom Sahneneid, daß der Sall eintreten kann, daß einer um seines Gewissens willen nicht gehorcht."

Wir stehen mitten im Kampf der Mation um die Mation.

Deutscher König ift der, der die Mation gum Siege führt.

Denn auch ein Kaiser und Kriegsherr ist nur Diener am Wert, Glied einer Kette.

Friedrich der Große dekretierte: "Wenn ich falle, geht die Schlacht weiter, als wenn nichts geschehen ware."

Durch unsere gesamte soldatische Erziehung ging dieser königliche Sührergedanke:

"Sällt der Sührer, springt ein Anderer vor, übernimmt den Befehl!"

Der Sührer ist tot, ich bin der Sührer!

Mur der Tod entbindet von der Sührung. Niemals wird und darf ein Sührer mit nordischer Weltanschauung seinen Untergebenen Gesetze und Kide auferlegen, an die er sich selbst nicht gebunden hält. Det erste Soldat eines Zeeres, wie das deutsche, das 2 Millionen Tote auf siegreichen Schlachtfeldern zurückließ, kann keine anderen

Rechte und Pflichten für sich in Unspruch nehmen, als diesenigen, die er von seinen Soldaten fordert.

Der Kaiser hat Ludendorff mit den Worten entlassen, er musse sich mit der Sozialdemokratie ein neues Reich bauen. Damit verzichtete er auf den Unspruch auf ein nordisches Königtum, nichts blieb übrig, als ein Scheinkönigtum von Gnaden des politischen Judentums, des Marrismus. Schon 1878 schrieb Lagarde Worte, die Wilhelm II. nie verstanden haben kann:

"Das Reich hat mit der Monarchie gebrochen, denn es ist eine Republik, dieser grundlegende Sehler muß abgestellt werden, solange es noch Zeit ist."

Wilhelm II. hatte zuviel Sinn für Byzanz, und zuwenig für nordisches Königtum.

Es war ein zweiter Friedrich Wilhelm IV.

Preußische Truppen sangen anno 1848:
"Schwarz, rot und gold glüht nun im Sonnenlichte
Der schwarze Abler sinkt herab entweiht;
Sier endet, Jollern, deines Ruhms Geschichte,
Sier fiel ein König, aber nicht im Streit!
Wir sehen nicht mehr gerne
Nach dem gesall'nen Sterne.
Was Du hier tatest, Jürst, wird Dich gereun,
So treu wird keiner wie die Preußen sein!"

Alingt es nicht, als wenn dies Kampflied nicht 1848, sondern 1918 gesungen ware?

Die allergetreueste Opposition königlicher Charaktere war im zeere Wilhelm II. nicht mehr Allgemeingut.

Ihre letten Aeste trugen die Frontoffiziere im Zerzen. Selten genug fand man bei den oberen Stäben Offiziere, die wagten, eine den Vorgesetzten entgegengesetzte Ansicht zu äußern.

Viele alte Offiziere haben mir über Verhältnisse an der Front gesschrieben, die sie direkt als einen "Kampf gegen die Vorgesetzten" bezeichneten. Dieser Kampf endete in der Regel damit, daß sie sich nicht durchsetzten, sondern nur eine andere Verwendung erreichten, um nicht Unverantwortliches aussühren zu müssen.

Bismarck, Tirpitz, Ludendorff, die stärksten Charaktere der letzten Jahrzehnte, waren durchdrungen von dieser protestierenden Treue, von dieser getreuesten Opposition. Alle endeten tragisch, zerbrachen als nordische Menschen an Byzanz.

Das deutsche Volk wird niemals eine Nation wers den, wenn in irgend welchen leitenden Stellen sich Menschen befinden, die ein freies Männerwort nicht hören wollen, die nicht anerkennen wollen, daß ein freies deutsches Volk nur auf der freien Selbstvers antwortung des Einzelnen aufgebaut und geschafsten werden kann.

Das gilt für alle Zeiten und für jeden deutschen Mann, der die Ehre hat, vor deutschen Männern zu fteben.

Wer den trotigen Bauernsinn im deutschen Volke zu gerbrechen versucht, hat keinen Sinn für nordische Art, der züchtet oftische Byzanstiner, aber keine Männer mit königlicher Gesinnung.

Wir aber wunschen uns teine Borigen, sondern Aufrechte!

### Aufrechte.

"Die Begriffe der Ehre im Sinne Friedrich Wilhelm I. werden durch eine zum Teil zuweilen ans Unehrenhafte streifende, unmaniersliche und unritterliche Behandlung der Offiziere von seiten einiger Vorgesetzten, die sich berufen fühlen, servilen Knechten, aber nicht Rittern zu besehlen, untergraben. Die Kriecherei wird begünstigt durch Erfolg, statt bestraft; Juträgereien hinter dem Rücken nach Art einer geheimen Polizei werden angehört, statt mit Verachtung abgewiesen zu werden...

Und so geht es bergab. Wie sonst in der ganzen Welt, so auch etwas im Militär..."

Pring Friedrich Karl von Preußen. Stettin, 3. 1. 1860.

Aufrecht ist, wer immer "auf" dem Boden des "Rechtes" steht. Auf dem Recht der Staatsgesetze, auf jenem Recht, das er and eren wers den läßt, weil er gerecht ist, und auf seinem necht. — Aufsrechte sind aufrichtig. Aufrichtigkeit ist die Vorbedingung für den aufzrechten Mann.

Unbedingte Offenheit und Aufrichtigkeit, die schließlich zur brutalen Wahrheit sich steigert, liegt nicht jedem Menschen im Blute. Der Kulturkreis des Westens schätzt mehr die Umschreibung als den klaren und prägnanten Ausdruck. Ein deutscher Mensch kann auch einmal ein hartes Nein sagen. Gerade dies nennen wir ehrlich und aufrichtig.

Der "Soldat" nordischer Weltanschauung ist aufrecht und aufrichtig. Der "Militär" gibt sich den Schein und spielt den Aufrechten. Was Prinz Friedrich Karl von Preußen vor 70 Jahren besfürchtete, daß es bergab ginge, es war Wirklichkeit geworden.

Im kaiserlichen Deutschland und erst recht in der Novemberrepublik waren Männer immer seltener geworden. Aufrecht sein, hatte ja keinen "Twed": Es war im höchsten Grade unvernünftig, es war nicht lebensklug.

Denn der Aufrechte, der nie umschreibt, bekennt fich in feiner Auf-

richtigkeit schonungslos zur Wahrheit.

Und Wahrheit ist ein bitteres Kraut, das nur der verträgt, der das mit zu rechnen gewohnt ist, daß sich im Raum die Dinge hart stoßen.

Aufrechte standen und sielen für Deutschlands Ehre. Ungezählte Taussende, die große Worte von Monarchie, Kaisertreue, Vaterland auf den Lippen tragen, wo waren sie, als das Vaterland in jenen Novemsbertagen 1918 seine schwerste Stunde erlebte? Sie waren nicht die Erben und die Züter der Ehre, die die Aufrechten auf den Schlachtsels dern schusen, aber sie spielten sich als solche auf. Sie sprechen von der schwarzsweißzoten Jahne, aber sie kämpsten nicht um sie.

### Altpreußentum.

Militärs sprechen gern vom Altpreußentum. Aber sie sprechen nur davon. Aber auch nur dann, wenn es bequem ist, davon zu sprechen. Jum Beispiel am Spieltisch, zum Beispiel im Klub, niemals in einer Kommunistenversammlung.

"Militärs" meinen, wer so und so viele Jahre das Recht gehabt hat, einen Soldatenrock zu tragen, der sei ein Soldat. Militärs glauben — nein, sie geben vor —, altpreußisch zu sein, wenn oder weil sie vor dem Kriege in der alten Armee gestanden haben. Sie halten das Außere für den Geist, nehmen die Sorm (auch die Uni sorm) der Soldaten für den Inhalt. — — —

Der Soldatenberuf hat feine Leiden und feine Leidenschaften.

Altpreußisches Soldatentum hat seine Tragik, denn es stellt vor schwerste innerste Konflikte.

Gewissensot und Entsagung sind mit ihm verkettet, und es ist im altpreußischen Geiste so gar keine Lebensklugheit und noch weniger — Zweckmäßigkeit.

Denn dies harte, strenge, altpreußische Offiziersleben hat seine Wurzeln in der Armut und Entsagung, dem Kampfe und dem Opfersgeist der Deutschordensritter.

Unlöslich mit dem Altpreußentum verbunden, ist die getreueste

Opposition.

Mein, im alten Preußen wollte man nicht fervilen Knechten und verächtlichen Juträgern, wie Prinz Friedrich Karl es schreibt, befehlen.

Ein Denkmal dieser getreuesten Opposition steht in Preußen. Man spricht von ihm, aber man hat seinen Sinn vergessen. Es ist die Windmühle von Sanssouci, die der große König dem aufrechten Müller beließ, als dieser auf seinem Rechte bestand.

Mannesmut vor Königsthronen starb aus, als der königliche Gedanke starb. Der Liberalismus des Westens mordete und verjagte nicht nur die Könige, er nahm auch als westlerischer Einfluß den norzbischen Menschen ihren königlichen Sinn.

### Könner und Könige.

Könner und Könige liegen auf der Walstatt des völtermors benden Liberalismus. Könner: das sind die Könige ihres Sachs. Und aus dem Können kommt die Kritik und auf beiden wächst die getreueste Opposition.

Protest! Martin Luthers getreueste Opposition gegen Rom schuf aus deutschen Menschen Protestanten.

Die getreueste Opposition ist dem nordischen Blutstrom entsprossen: die Treue, das Vertrauen und der Trot! "Trotz allem", so nennt Stellrecht sein Buch deutscher Treue\*). Dieser Trotz und die getreueste Opposition sind unbequem für den Nichtkönner. Sie sind unfaßlich für den westlerischen Menschen, für den Liberalen und damit verhaßt bei den Militärs. Und Saß ist ein Ausdruck des Gefühls der Minsberwertigen.

Die Militärs begriffen die Gefahr einer Opposition und schufen mit ihrer behenden Lebenstlugheit das Schlagwort des "unbeque = men Untergebenen".

Sie stellen diese trotigen Soldaten bin als Mörgler, oder mit dem Schein von psychologischer Sachlichkeit in offener Hundegesinnung als Neurastheniker.

Der "unbequeme Untergebene" ift aber, als soldatischer Typ gesfeben, etwas Unfinniges, er ist eine Unmöglichkeit.

In einem zeere, in welchem alle 14 Tage bis 4 Wochen eine Besichtigung stattfindet, in welchem die Jührerstellen erst von gereiften Männern von mehr als 35 Jahren besetzt werden, weiß ein soldatisscher Vorgesetzter, ebenso gut wie ein gerissener Militär, welcher Unstergebene etwas "kann" und wer wenig oder nichts "kann". Und wer nichts kann, der fliegt. Ein Nicht-Könner, der rechthaben und auftrumpfen will, wird gewiß kein langes militärisches Leben haben.

Es ist denn auch niemals von einem unfähigen, unbequemen Untergebenen gesprochen worden.

Denn sie sind ja unbequem, weil sie etwas können. Sie sind ja schwierig, weil sie auf ihrem Recht (also aufrecht) stehend, sich nicht biegen und vom Rechten abweichen, dann, wenn die Vorgesetzten

<sup>\*)</sup> Tron allem! Ein Buch ber front von Zellmut Stellrecht. J. f. Lehmanns Verlag, München.

4. Betreueste Opposition

weich werden, nachgeben und die Jügel schleifen lassen. (Man denke an die Kinführung der Soldatenräte!)

Aleist hat diese "getreueste Opposition" in seinem "Prinzen von Somburg" verherrlicht. Es ist ein Jeichen der Jeit des stürmischen Dranges nach nordischer Erneuerung, daß man jetzt wieder dies ers hebende Schauspiel den Deutschen vorführt.

Wir fühlen, was uns fehlt. Es bleibt immer die Sehnsucht nach "Trotz und Treue". Der große König hat von seinen Rässoneuren gesprochen. Schills wie Porks Tat waren aus dieser Gessinnung entsprungen. 25 preußische Offiziere traten vor den Freisheitskriegen in das russische Zeer. Protest, Opposition gegen das eigene Land, den eigenen König, weil sie dem Eroberer Napoleon nicht gehorchen wollten.

Wir wünschen uns Offiziere und Sührer, die Verständnis haben für jenes rebellische Auftreten der Gardeoffiziere im Jahre 1848 im Schloß vor ihrem König und Kriegsherrn, die bei des Königs Worsten zornig mit dem Säbel auf das Parkett stießen.

Wollte nicht der General von Wrangel mit seinen Getreuen den König gefangennehmen und nach Potsdam überführen, um ihn dem Einflusse der Berliner Liberalen und Militärs zu entreißen?

Getreueste Opposition!

War es nicht Bismard, der Schöpfer des Deutschen Reiches, der rebellierte?

In seinen "Gedanken und Erinnerungen" I., 2. Kap. S. 22 ff., schreibt er über jene Jeit der 1848er Revolution:

"Ich kehrte an demselben Tage von Berlin nach Potsdam zurück und besprach mit den beiden Generalen Möllendorf und Prittwitz noch einmal die Möglichkeit eines selbständigen Zandelns. "Wie wolzlen wir das anfangen?" sagte Prittwitz. Ich klimperte auf dem gezöffneten Klavier, neben dem ich saß, den Infanteriemarsch zum Unzgriff. Möllendorf siel mir in Tränen und vor Wundschmerz steif um den Zals und rief: "Wenn Sie uns das besorgen könnten!" — "Kann ich nicht," erwiderte ich, "aber wenn Sie es ohne Besehl tun, was kann Ihnen da geschehen?" Prittwitz: "Können Sie mir Gezwisheit schaffen, ob Wrangel und Zedemann mitgehen werden? Wir können zur Insubordination nicht noch den Zwist in die Armee bringen..."

Von Stettin kam der Bescheid Wrangels: "Was Prittwiz tut, tue ich auch. Ich selbst war in Magdeburg weniger glücklich. Ich ge-langte zunächst an den Adjutanten des Generals von Sedemann, einen jungen Major, der mich bat, sosort abzureisen. Der General besabsichtige... mich als Sochverräter festnehmen zu lassen."

Der damalige Oberpräsident von Magdeburg, von Bonin, die höchste politische Autorität der Provinz, hatte eine Proklamation erslassen des Inhalts:

"In Berlin ist eine Revolution ausgebrochen, ich werde eine Stellung "über den Parteien" nehmen\*)."

Diese Stütze des Thrones war später Minister und Inhaber hoher und einflugreicher Amter.

General Sedemann gehörte dem Sumboldtschen (arg liberalen, weltbürgerlichen) Areise an.

Mit verwundetem Gefühl kehrte ich nach Schönhausen zurud." — Bismard als Kämpfer, als Soldat, als Rebell, als Mann der getreuesten Opposition ist vergessen.

Denn Soldaten protestieren, opponieren, liberale Militärs biegen sich, stehen "über den Parteien"!

Mur 1848?

Wie war es 1918?

Aber damals, 1848, und wie Prinz Friedrich Karl schreibt, 1860 und auch dann noch 1870 war immer noch dieser aufrechte Geist getreuester Opposition ein hervorstechendes Merkmal des Altpreußentums. Alle die "Leutnantsschlachten" des Krieges 1870 zeigen diesen Geist. Denn ein "Militär" wird nie einen Angriff machen, der nicht befohlen ist! Es sei denn, er hätte einen "Iweck" — für ihn! (Man denke an die Patrouillenunternehmungen des Weltkrieges, die allzuoft dazu dienen mußten, einem höheren Militär einen Orden zu verschaffen.) Aber 1870 siegte nicht der Westen und sein Liberalismus, und der Erfolg des Krieges war nicht eine liberale Republik, sondern die Auserstehung eines geeinten Kaiserreichs.

Preußen, das nordische Preußen siegte.

Freilich waren damals noch äußere Kennzeichen des Altpreußentums auf raubes Soldatentum eingestellt. Man sehe die alten Lichtbilder aus jener Zeit mit den wallenden Vollbärten und den hohen Schmierstiefeln, dann sieht man den Wandel der Zeiten. Man hat über mich vor dem Kriege gespottet, daß ich im Manöver einen Mannschaftsrock mit Offiziersabzeichen trug. Wieviel Offiziersverzluste hätten wir im Unfang des Krieges verhütet, wenn die Offiziere in Mannschaftsunisorm mit Offiziersabzeichen ins Gesecht gerückt wären.

Der nordische Mensch ist nicht auf Außerlichkeiten eingestellt. Der westlerische Kämpfer ist dagegen bei aller ihm hochanzurechnenden Tapferkeit immer, auch auf dem Schlachtselde, Schauspieler auf der Bühne des Lebens. Immer geschmeidig. "Souplesse" und "Elegance",

<sup>\*)</sup> Man denke an die Wiederkehr gleicher Grundfäne von Militärs nach 1918.

das sind westlerische Eigenschaften, die der westlerische Liberalismus bei uns als äußere Zeichen importierte. Der elegante Militär paßt nicht zu nordischer Schlichtheit: Außerlich in einer von einem erstelassigen Schneider gemachten Uniform und im Innern erfüllt von einer Schu-

stergesinnung, innen und außen raffisch dekadent.

Much der Zweikampf ist Ausdruck der Opposition. Es war beschämend genug, wenn bei Beleidigungen im Dienst fich Vorgefetzte in den ficheren Schutz des dienstlichen Vorgefettenverhältniffes verkrochen, so daß der Beschwerdeweg beschritten werden mußte. Das fogenannte Beschwerderecht war eine dürftige Konzession an die Opposition. Die Zeiten sind vergangen, wo soldatische Vorgesetzte den Abschied einreichten, wenn einer Beschwerde gegen fie stattgegeben wurde. Eine Beschwerde war recht ungern gesehen. Bei ihrer Drüfung galt der Grundfat, daß der Vorgefette in feiner Stellung geschützt werden muffe. Alfo nicht Schutz des Schwächeren, fondern des Stärkeren. Wer fich beschwerte, für den hatten die Militars den Musdruck "Querulant".

In Bavern murde im Gegensatz zu Preugen das Beschwerderecht in altpreußischerem Sinne gehandhabt. Es gibt ja für den aufrechten Mann nicht nur ein Beschwerderecht, sondern auch eine Beschwerdes pflicht. So konnte es in Bayern geschehen, daß ein Leutnant fich über feinen Sauptmann beschwerte und der Sauptmann, der im Unrecht war, dem Beschwerdeführer in aller Freundschaft fagte: "Ich hatte gar teine Achtung mehr vor Ihnen gehabt, wenn Sie fich nicht bes

schwert hätten."

"Militars" hatten einen Paffus in die Beschwerdeordnung ge= bracht, der gusammen mit den Bestimmungen über Qualifikations= berichte, so ziemlich jede Beschwerde lahmlegte und in das Gegenteil verdreben konnte. Allerdings nur das Beschwerderecht für Offiziere. Man durfte sich ja nicht an die den Beklagten vorgeordnete Dienst= stelle direkt wenden, sondern es mußte — echt liberalistisch — ein Vermittler gewählt werden. Diefer mußte die Beschwerde dem Beklagten vortragen. Das war für den Vermittler oft eine febr beille Ungelegenheit, und derartige Vermittelungen sind dem doch gänglich unbeteiligten Dritten oft febr schlecht bekommen und übelgenommen worden.

In den meiften Sällen wurde die Ungelegenheit gutlich beigelegt, denn tein vorgesetzter Militar hatte Luft, eine Beschwerde gu den Ohren des entscheidenden Vorgesetzten kommen zu lassen. Rube war ja die erfte Bürgerpflicht. Aber eine Suhne, und damit eine Verfohnung, also einen wirklichen frieden gab es in den seltenften Sällen. Es konnten Beschwerden über einen schikanierenden Vorgesetzten

nur so hageln. Sobald dieser Militar stets alles gurudnahm, konnte tein Vorgesetzter von diesen Justanden erfahren. So entstanden jene mit Recht verhaften Vorgesetzten, die ihre eigenen gehler auf den Untergebenen abwälzten. Der Untergebene war machtlos. Diese Militars find die Wegbereiter für die Einrichtung der Soldatenräte gewesen; jene unbeliebten, weil ungereche ten Militärs, denen die eigene Mannschaft die Achselftucke herunterrif. Die Duldung solcher Militärs konnten nur durch ihnen vorgesetzte

Militärs geschehen, die fie gewähren ließen.

War schon das Beschwerderecht mangelhaft genug, so konnte durch die Abfassung der Qualifikationsberichte ein Aufrechter, der sich über den betreffenden Vorgesetzten beschwert hatte, entweder als unbequem aus dem Regiment abgeschoben und versetzt werden oder aus den Listen für vorzugsweise Beförderung gestrichen oder gar ganglich verabschiedet werden. Er hatte "recht" gehabt, er war auf=recht ge= wesen. Er hatte berechtigterweise im Interesse des Dienstes getreueste Opposition betrieben. Die Qualifikationsberichte waren geheim und Grunde gegen einen, der wagte, getreueste Opposition zu treiben, waren schnell gefunden. Die Militars, die dies lefen, werden behaup= ten, daß folde Källe im Weltkriege nicht vorgekommen feien, sondern nur im Frieden. Das stimmt aber nicht.

Wir muffen ehrlichen und aufrechten deutschen Menschen die Frei-

beit der Meinung, wie jede andere Freiheit zugesteben,

jene nordische Freiheit, welche die Freiheit des Underen ebenso achtet, wie die Belange der Mation und des Staates. Dann werden wir wieder ein freies, aufrechtes und königliches Volk werden.

Aber nur dann, wenn treuen Warnern nicht verübelt wird, bit= tere Wahrheiten zu fagen, wenn die Brzantiner nicht von Bongendienern abgeloft werden, wenn wieder Aufrechte ersteben, die unbekummert um alle Solgen das Lutherwort im Bergen tragen: "Bier stebe ich, ich kann nicht anders, Gott belfe mir. Umen,"

Ich verweise auf das Buch eines Geren von Angeln, das kurg por dem Kriege erschien. Der schrieb gang im Sinne meiner Mus-

führungen:

"Wer im Selde ein ganger Mann ift, wird im grieden gewöhnlich ein Stein des Unftoges für Bürokraten und Philister, für Krämer und Polizistennaturen, überhaupt für das kriechende Bewürm, das nur in der Treibhausluft und Brutmaschinenstruktur moderner Staatsformen fein verstunkenes Dafein butet.

Es ist Zeit, sich darauf zu besinnen, daß bei der Auswahl der Offiziere jene Eigenschaften berücksichtigt werden, ... und alles das unterlassen wird, was ein Beugen oder Brechen der Perfon-

5. Das Militarfabinett

57

7

lichkeit, eine Korrumpierung des Charafters, ein Verletzen des Ehr= gefühls zur Solge haben tann.

Wenn alle rabiaten Kerle, alle sogenannten schwierigen Untergebenen aus der Urmee entfernt werden, so geht diese eines sehr wertvollen, wenn nicht beften Teiles verluftig.

Da gibt es Vorgesetzte, die verlangen, daß der Musketier das Besichtigungsgefecht im Rahmen der Brigade seinem General erzählen kann ......

Solden lächerlichen, dem Cafarenwahnfinn abnelnde Auffaffungen sind unsere Truppen ausgesetzt." - - -

Es gab also auch por dem Kriege Stimmen der Opposition, Die fich dem Byzantiner=Wahnsinn entgegenstellten.

Sie durfen nie stumm gemacht werden, diese gebeimen Mahner, denn fie find das Gewissen einer nordischen Mation, ein leiser und unbeirrter flopfender Bergichlag, der immer vernehmbar fein muß und auf den alle die horchen muffen, die nicht mehr zu gehorchen haben, sondern die führen und befehlen.

Ob Sürften, ob Prafidenten, ob Generale oder burgerliche Macht= baber — in einem nordischen Staat bleibt die Weisheit Lagardes befteben:

> "Jawohl unbequem sind wir, aber ibr lebt nur durch uns. Wenn wir unbequemen Einsiedler und Sonderlinge einmal nicht mehr waren. fo würdet ibr bald aufhören zu fein!"

### 5. Das Militärkabinett.\*)

Man kennt den Beren an feinen Dienern. Shiller.

ie Rabinette (Militär=, Marine=, Zivil=Kabinett) waren die Or= gane des Raifers.

Seit Erzelleng von Albedylls Zeiten, der in den letzten Lebens= jahren des alten Raifers das Militärkabinett geleitet hatte, hatte kein Chef des Militärkabinetts fich auf das rein Reffortmäßige feiner Dienststelle beschränkt, sondern feine Vertrauensstellung in nächster Mäbe des Monarchen benutt, um fich einen Einfluß auf den Kaiser zu sichern.

Von Erzellenz von Albedyll prägte die alte Armee den Spruch: "Wie Gott will und Albedyll."

So lange er im Umte war, dieser vornehme, alte Aristokrat alt= preugischer Prägung, war (wie sich auch aus den alten Ranglisten statistisch nachweisen läßt) das Offizierstorps ziemlich gleichartig geblieben. Adelige und bürgerliche Offiziere in den Regimentern giem= lich gleichmäßig verteilt, die Grenzregimenter noch nicht verfemt. Versetzen war nicht gleichbedeutend mit einem Sinauf= oder Sinunter= feten, also Vorzug oder Strafe, sondern eine Regelung der Offiziers= forps nach Ungabl, Wert und Berkunft.

Unter Wilhelm II. wurde es anders.

Die Rabinettschefs nutten ihre Dienststellung aus, die ihre Un= wesenheit bei Besprechungen mit den Ressortministern erforderte.

Der Chef des Militärkabinetts nahm an den Vorträgen bzw. Besprechungen des Raisers mit dem Chef des Großen Generalstabes und dem Kriegsminister teil. Das war auch früher so gewesen, aber der Raifer war am ebesten zu beeinfluffen, wenn man ihn unter vier Augen sprach. Es war begreiflich, daß nach Schluß der Besprechungen, wenn die Reffortchefs gegangen waren, der Raifer die Ungelegenheit mit seinen Kabinettchefs noch einmal durchsprach. In diesen Nachbesprechungen sette sich oft der Kabinettschef ftarter durch als die Reffortchefs.

Das gleiche galt auch von den andern Kabinettchefs.

Unsere ungludselige, unentschlossene Slottenpolitik im Kriege war zum großen Teil durch den Chef des Marinekabinetts, Admiral von Müller, verschuldet, der den Einfluß des Großadmirals von Tirpitz, des Schöpfers unserer flotte, labmgulegen verstand.

Ein fo impulfiver herrscher wie Wilhelm II. hatte eben leider allzu oft seine Stimmungen, die die Kabinettschefs auszunuten verstanden.

"Mehr und mehr wurden diese Kabinettschefs geschmeidige Sofleute. Der Raifer wechselte zudem nicht gerne seine Umgebung. Je länger die dem Militärkabinett angehörenden Offiziere der Front ent= zogen waren, desto fremder wurden sie dem Frontsoldaten gegenüber, desto weniger wurde ihnen der Beist des Beeres und die taufend kleinen Reibungen des Frontdienstes verständlich, den fie vergeffen hatten."

Die Macht der Kabinette wurde um so unheilvoller, als sie ja die

gesamte Stellenbesetzung unter fich hatten.

Militars - aber nicht Soldaten -, hatten fie tein Verständnis mehr für foldatische Sarte und Gradheit, suchten fie nicht "Soldaten" aus für die boberen Sührerstellen, sondern geschmeidige Maturen, wie fie es felbst waren, batten sie tein Verständnis für die ungeheuren Gefabren eines gewissenlosen Strebertums.

<sup>\*)</sup> Über dies Thema ift mir von vielen alten Offizieren soviel Zustimmung und soviele Unterlagen im gleichen Sinne jugefandt worden, daß ich des Raummangels wegen von der Veröffentlichung Abstand nehmen muß.

Sie berechneten die Stimmung des Kaisers und seine sehr unverbüllt zutage tretenden Juneigungen und Abneigungen und rechneten darauf.

So war es möglich, daß Offiziere, die dem Kaiser genehm waren, in der Urmee blieben, auch wenn sie von den zuständigen Truppens befehlshabern als ungeeignet erkannt waren.

Wie es Soldaten ergeben konnte, wenn fie trot heroischer Leiftung einmal durch den Jufall in den Kreis der Militars um Wilhelm II. kamen, zeigt uns das Buch des Kapitanleutnant Berfing: "U 21 por den Dardanellen." Er schildert seinen Besuch im Bauptquartier in feiner Zeimatstadt Kreugnach und vor allem seine Begegnung mit dem Chef des Marine = Rabinetts Udmiral von Müller. Vor= bemerkt wird, daß Kapitanleutnant Berfing - vielleicht paßt auch auf ihn das Wort von der Froschperspektive der Subalternen, das ein= mal ein Militar auf mich mungte - am 5. September 1914 den erften scharfen Torpedoschuß abgegeben bat, der je in der Weltgeschichte aus einem U-Boot abgefeuert wurde. Er verfentte damit den englischen Kreuzer "Dathfinder" von 3000 Tonnen. Von der Besatzung von 350 Mann wurden nur 11 gerettet. Als er beimkehrte, fagte fein Slottillenchef zu ihm: "Jum Eisernen Kreuz erfter Klasse tann ich Sie nicht eingeben, denn nach den Bestimmungen muffen Sie im Seuer geftanden haben." (1?)

Er forcierte dann, ein ungeheures Wagnis, im April 1915 die scharf bewachte Straße von Gibraltar und versenkte vor Gallipoli das englische Linienschiff "Triumph", das in neun Minuten sank, sowie am 27. Mai 1915 vor den Dardanellen das englische Linienschiff "Majestic". Er bekam dafür den Orden Pour le mérite und seine Mannschaften das Eiserne Areuz erster Alasse. Der politische Erfolg dieses Vorstoßes war, daß Bulgarien auf unsere Seite in den Arieg trat und die Engländer davon Abstand nahmen, die Straße von Gallipoli frei zu machen. Um 8. Sebruar 1916 versenkte er im östlichen Mittelmeer den englischen Panzerkreuzer "Admiral Charner", von dem nur ein Mann gerettet wurde.

Auf seinen kühnen Sahrten schoß er an der irischen Küste eine Lustsschiffhalle in Brand, versenkte Dampfer auf Dampser, geriet in ein U-Boot-tretz, lief auf eine Mine, wurde torpediert, doch war der Torpedo ein Blindgänger und kam so im Jahre 1917 nach seiner Beimat Kreuznach auf Urlaub. Er wurde zum Kaiser besohlen und zunächst von den Lakaien zum Admiral v. Müller geleitet.

über dieses, für die Beurteilung der Beziehung zwischen Kaiser und Kabinettschef so bezeichnende Jusammentreffen, schreibt Sersing in seinem Buche wörtlich wie folgt: "Endlich bei Erzellenz von Müller."
Mollen Sie mir hitte sogen was Sie im

"Wollen Sie mir bitte sagen, was Sie im Kriege geleistet haben?" Ich war ein wenig aus der Jassung gebracht. Denn als Ritter des Ordens Pour le mérite könnte man doch einigermaßen annehmen, daß ein Seeoffizier und Ratgeber des Kaisers über solche Dinge informiert war. Ich zählte die Gesechte auf, was mir nicht sehr sympathisch war, denn es roch nach Eigenlob. "Schön... und wofür haben Sie eigentlich den Pour le mérite bekommen?"

Als ich ihm sagte, daß ich den Orden schon im Mai 1915 bekommen hätte, und zwar für die Sahrt nach den Dardanellen, unterbrach mich Müller und sagte, er wäre jetzt im Bilde. Er fragte mich nur noch, ob ich dort auch Ariegsschiffe versenkt hätte und welche das gewesen wären.

Dann kam noch eine merkwürdige Frage: "Erzählen Sie mir bitte vorerst alles, was Sie Seiner Majestät zu erzählen gedenken..."...Beim Kintritt Sr. Majestät machten die ganzen Gerren, die sich im Salbkreise aufgestellt hatten, eine tiese Hosverbeugung. Us sich die Gerren wieder aufgerichtet hatten, wurde ich vom Kabinettschef Sr. Majestät vorgestellt, der gleich im Bilde war über meine Dardanellensfahrt. Wir gingen dann zur Frühstückstafel, wo ich links neben dem Kaiser Platz nehmen mußte. Links von mir wieder saß der Kabinettschef, der auf jedes Wort aufpaßte, welches ich mit dem Kaiser sprach. Wenn ich etwas von der Front erzählte, das scheinbar der Kaiser nicht wissen sollte, bekam ich von Krzellenz von Müller einen Rippenstoß. Ich hörte ihn wispern: "Das interessiert Seine Majestät nicht!"

Das Frühstück war sehr einfach. Es gab eine Bouillonsuppe mit Sleischklößchen und hinterher eine Käseplatte. Dazu Wein und für den Kaiser Sekt. Als der Kaiser das zweite Glas eingeschenkt bekam, hörte ich, wie ein Lakai Erzellenz von Müller ins Ohr flüsterte: "Seine Majestät trinken nun schon das zweite Glas Sekt!"

Darauf der Kabinettschef zum Lakaien: "Melden Sie rasch Sr. Majestät, daß der Kaffee in der Veranda serviert ist:" Gleich darauf hob der Kaiser richtig die Tasel auf, ohne Rücksicht, ob man fertig gegessen hatte oder nicht, und begab sich auf die Veranda, wo er mit einigen Zerren noch Gespräche führte, vor allem mit dem Marineskabinettsches. Ich wurde keiner weiteren Unsprache mehr gewürdigt, nur zum Abschied gab mir Seine Majestät die Sand und sagte, ich möchte doch bald wieder an die Front gehen.

Da ich nun einmal beim Kaiser gewesen war, wollte ich auch nicht versäumen, das arbeitende Sauptquartier aufzusuchen und ging zum Oranienhof, wo ich mich bei Generalfeldmarschall von Sindenburg und General Ludendorff melden ließ. General Ludendorff empfing

mich sofort. Generalfeldmarschall von Sindenburg lieft sich entschuldigen, da er augenblicklich so beschäftigt ware, lud mich aber zum Abendbrot in seine Villa ein. Dünktlich um 8 Uhr war ich zur Stelle. Er kam auf mich zu und begrüßte mich mit einigen Worten der Ent= schuldigung, daß er mich am Machmittage nicht hätte empfangen tonnen. Er nahm mich darauf unter den Urm und ging mit mir in den Speifefaal. Ich mußte dem Generalfeldmarschall gegenüber Platz nebmen, links neben mir faß General Ludendorff, rechts neben mir Oberst Bauer, Mach der Suppe bot der Generalfeldmarschall mir einen Teller mit Pfirsichen an, wovon ich einen in ein großes Glas hineinprakti= gieren mußte. Machdem die Ordonnang Selt dazu geschenkt hatte, hielt der Generalfeldmarschall einen turzen Toaft auf mich und fagte, auf meine Dardanellenfahrt anspielend, jum Schluß: "Meine Berren, ich trinke auf das Wohl des einzigen Seeoffiziers, der im Weltkriege eine entscheidende Wendung berbeigeführt bat! Prost mein lieber Ordensbruder."

Das Kssen war sehr gut und einfach. Eine fräftige Gemüsesuppe, ein Rehbraten und Obst als Nachtisch. Nach dem Essen wir noch eine kleine Stunde gemütlich bei einem Glase Wein in der Veranda und der Generalfeldmarschall hörte interessiert meinen Erzählungen über die U-Voot-Sahrten zu.

Dies war mein erfter und letter Besuch im Bauptquartier." --

Soweit Kapitänleutnant Berfing.

Man wirft mir vor, dies Buch sei zu bitter.

Es ist richtig, es ist bitter, zu bitter.

Denn es ist: Die Wahrheit!

Ich erinnere mich eines anderen Salles vor 30 Jahren, als ein Obersleutnant wegen absoluter Unfähigkeit zur Versetzung zum Train eingegeben wurde. Ein weicher, energieloser, aber sehr wohlhabender Mann aus Berliner Großindustriellenkreisen, der Typ des unisormierten Spießers, mit einer sehr reichen und unglaublich taktlosen Frau, der in dem sehr guten, aber einsachen und rauben Regiment wie eine Karikatur wirkte. Da aber der Schwiegervater dieses Mannes als Urzt den Kaiser behandelt hatte, so wurde er nicht zum Train geschickt. Obwohl die Division und das Urmeekorps die Verwendung dieses Mannes in einer Kampstruppe ablehnten, wurde er vom Kabinett wegen der Beziehungen des Schwiegervaters zum Kaiser in seinem bisherigen Regiment zum Rittmeister ernannt. Es dauerte nicht lange, da mußte ihn das Kabinett doch verabschieden, weil seine Frau sich so benahm, daß die Presse öffentlich dazu Stellung nahm und die Sache zu einem Skandal für das ganze Regiment wurde.

Die Rücksichtnahme der damaligen Kabinette (die nunmehr durch

Personal-Abteilungen ersetzt sind) auf den obersten Kriegsherrn hat gewiß dem alten Seere eher Schaden als Nutzen gebracht. Das Deutschland der Jukunft erwartet mit Recht die Befolgung des altpreußischen Systems der Auslese, das "Jedem das Seine" gibt, und das höchste Ehrenhaftigkeit, ehernstes Pflichtgefühl und Makellosigkeit des Charakters als erste Forderung ausstellt. — "Vornehm" ist, wer "vorgenommen" zu werden verdient, Aristokratie ist Serrschaft der Besten, ist nicht Zerrschaft einer Klasse, einer Schicht oder gar einer landfremden Rasse.

Das Militärkabinett bearbeitete aber die Beförderungen und Verzahschiedungen recht bürokratisch und schematisch. Gibt es einen schärsseren Tadel für seine Tätigkeit, als die Tatsache, daß die Lausbahn eines Offiziers nur im Frontdienst als "Och sentour" bezeichnet wurde? Es war durchaus nicht darauf eingestellt, Kampfnaturen und Charaktere aus der Front herauszusuchen. Mit ganz geringen Ausnahmen war der Aussteig im Seere und die Aussicht, in höhere Stellen zu kommen, aufs engste mit der Arbeit im Schreibstuhl verknüpft.

Wie militärisch schematisch vorgegangen wurde, wie wenig soldatische Persönlichkeitswerte berücksichtigt wurden, kann man am besten erkennen, wenn man die Art und Weise kennt, wie vor dem Kriege und während des Krieges die sogenannten Qualifikations berichte gemacht wurden. Es war Vorschrift, daß der Regimentstommandeur nach der Art und Weise ihrer Absassung beurteilt wurde. Der Stils und Schreibgewandte war schon erheblich im Vorteil.

Welcher aufrechte Kommandeur konnte aber noch wagen, die milistärischen Charaktereigenschaften seiner Offiziere wahrheitsgemäß aus innerster Überzeugung heraus zu schildern? Es waren doch schließlich alles nur Menschen mit ihren Vorzügen und Sehlern. Da, wo viel Licht war, mußte auch viel Schatten sein. Er mußte sich aber leider vergegenwärtigen, daß andere Kommandeure ihr Offizierskorps bis zum Äußersten lobten, um sich selbst das Jeugnis zu schreiben, ein wie ausgezeichnetes Offizierskorps bzw. Regiment sie unter sich hätten. Und darum häuste man Superlativ auf Superlativ. Söchstens das durch, daß man eine Kigenschaft herauszustreichen oder zu erwähnen unterließ, konnte aus dem Sehlen des Lobes auf den Tadel geschlossen werden.

Eine sehr berechtigte Alage ging mir von Kameraden der Insfanterie zu, daß bei einzelnen Regimentern die Beurteilung der Kompaniechefs lediglich nach den Schießleistungen erfolgt sei, jeder andere Dienst sei vernachlässigt worden. So wichtig dieser Dienstzweig ist, so muß eine solche Einseitigkeit doch ein Strebertum erziehen.

Ein General, der in allen Udjutantenstellen gewesen war, in die

5. Das Militarkabinett

überhaupt ein Offizier gelangen konnte, der also lange Jahre hindurch Personalakten von Dugenden von Offizierskorps bearbeitet hatte, nannte die Qualifikationsberichte nur immer: "die Withblätter". Er konnte sich ausschütten vor Lachen über die übertriebenen Lobeshymenen, die in den Berichten standen. Aber niemals widersprach er, niemals setzte er eine gegenteilige Ansicht hinein.

Eines Tages, am Fälligkeitstermin der Qualifikationsberichte, erstlärte er seinem Adjutanten, er habe ihm eine ausgezeichnete Konduite geschrieben und gab sie ihm zu lesen. Als aber kurze Jeit darauf der Adjutant beim Kommandierenden General in Ungnade siel, änderte der General die Konduite mit der Begründung: "Es würde Ihnen nichts nüten und mir schaden."

Das Schickfal erreichte im Ariege diesen Witzblättergeneral schon in den ersten Wochen. Er mußte infolge völligen Versagens als Truppenführer gleich nach dem Vormarsch den Zelm mit dem Jylinder vertauschen.

Waren also die Qualifikationsberichte die Grundlagen für die Besförderung, die an das Militärkabinett weitergeleitet wurden, so müßte man glauben, daß mit Beginn des Kriegszustandes nicht wie im Frieden alljährlich bzw. zweijährlich Berichte hätten erstattet wers den müssen, sondern daß mindestens allvierteljährlich die Qualifikationsberichte ergänzt bzw. mit Jusägen versehen werden mußten. Denn nun waren es nicht Besichtigungen und taktische Ausgaben, die mit zahmen Platpatronen begannen und mit stundenlangen Kritisten schlossen, die darüber entschieden, ob der Betreffende fähig oder unfähig war. Jetzt war Krieg, die Probe nicht auf das Kennen, sondern auf das Können. Jetzt hieß es: Mars regiert die Stundel

Das war das Ende der militärischen Geschäftemacher, derer, die lebende Bilder stellten. Zier konnte man nicht den markierten Seind anhalten, um das Korps aufmarschieren zu lassen, wie es 1912 beim VIII. Armeekorps im Korpsmanöver gemacht wurde. Jetzt kamen neue Werte.

Stille, bescheidene, nie geachtete Offiziere erwiesen sich plöglich als schneidigste und erfolgreichste Truppenführer. Anderen, die es fertigzgebracht hatten, jahrzehntelang zu blenden, riß der Krieg die Maske vom Antlig.

Jetzt war die Stunde für das Kabinett zu neuen Aufgaben gekommen. Jetzt mußten, je stärker der Abschuß der fähigen Frontoffiziere war, neue Führer aus der Truppe herausgeholt und die Gefallenen ersetzt werden. Das Militärkabinett war unfähig dazu\*). Es hat versfäumt, das Beste und Härteste, was die Materialschlacht an Saupts

leuten und Stabsoffizieren, also an Sachleuten im besten Mannesalter übrigließ, herauszusuchen und sie entsprechend ihren Sähigkeiten und Leistungen an die richtige Stelle zu setzen.

Auch für die zusammengeschossenen Offiziere wäre in Zeimat und Etappe mancher Platz gewesen, wo ihre Zärte und Kriegserfahrung von Nuten gewesen wäre. Ein ganzer Mann mit einem Bein ist immer noch mehr wert als ein halber Mann mit zwei Beinen.

Aber es blieb bei den alten bürokratischen Friedensparagraphen. Kein energischer Charakter war im Militärkabinett in diesen Jahren deutscher Schicksalswende, der den Mut gehabt hätte, mit dem zu brechen, was man "Tradition" nannte, was aber nur alter Jopf war.

Bei Kriegsende und der Auflösung der Armee 1920 konnte man dann aktenmäßig Sälle sesstellen, wo über altgediente Frontoffiziere von 1912 bis 1920 nicht eine Aufzeichnung, ihre Tätigkeit und Sähigkeiten betreffend, gemacht war, daß also diese ungeheure Kraftsprobe des Krieges nach 20s und mehrjähriger Dienstzeit überhaupt nicht bewertet worden war.

Das Organ einer Armee, das Sührerauslese betreiben und den richtigen Mann an die richtige Stelle setzen sollte, erwies sich nach 40 Jahren pedantischster Friedens= und Büroarbeit als unfähig, übershaupt festzustellen, welche Leistungen ein Frontsoldat im Kriege gezeigt hatte.

### 1918-1920.

Man fragt sich, wie wohl von 1918 bis 1920 die Prüfung der "Qualifikationen" der Offiziere gewesen ist, die tatsächlich dann in die Reichswehr übernommen wurden. Sie haben sicherlich glänzende Qualifikationen besessen!

Wir fragen: "Als Soldaten oder als Militärs?"

Satten diejenigen, die die Auswahl trasen, einen Sinn für Kämpser, oder galt für die Übernahme in die Reichswehr die Aufsassung der Vossischen Zeitung, daß "für Kampfslieger, U-Boots-Kapitäne und Sturmbataillons-Kommandeure augenblicklich keine Konjunktur" sei?

Diese Zeiten sind nach Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, wo Volk, Staat und Zeer eins sind, endgültig vorbei. Die Jührer im Deutschen Reich sind sich bewußt, daß, gleichviel ob in der Wehrmacht oder an irgendeiner anderen Stelle, der Geist ewigen Soldatentums der Geist in Zeer und Staat ist, daß wir Jührer brauchen mit jungen Zerzen und daß allzu oft neben der Vergreisung der Körper die Verzgreisung der Hirne auftritt und daher Blüchernaturen selten sind. Leider ist dies schon im Kriege teilweise vergessen worden, denn

<sup>\*)</sup> Vergleiche Seite 81.

andere Zeiten und andere Länder haben in Zeiten des Kampfes junge Leute zu Generalen gemacht. Das deutsche Militärkabinett hat es 1914 bis 1918 nicht verstanden, im Kriege die Jührer des Deutsschen Volkes in Waffen nach ihren Leistungen vorrücken zu lassen.

Die Truppenführer sind das Auckgrat der Armee. Das Militärskabinett war verpflichtet, dafür zu sorgen, daß aus der Truppe heraus solche Sührer geschaffen bzw. zur Beförderung vorgeschlagen wurden, welche nicht nur die Verluste ersetzen, sondern auch durch ihre Perssönlichkeit die Disziplin in der Armee aufrechterhalten konnten. Die Persönlichkeit des Truppenführers ist die Garantie für die Disziplin im Ariege. Der Jusammenbruch ist durch den Jusammenbruch der Disziplin infolge des Sehlens geeigneter Truppenführer mit verzursacht gewesen.

Im deutschen Zeere hat im Weltkriege das Militärkabinett dem deutschen Soldaten den Feldmarschallstab aus dem Tornister heraus-

genommen.

Man hat nach dem Kriege die Qualifikationsberichte die Zeldens gräber genannt. — Es gibt so viele wunderschöne Zeldengräber mit Kreuzen darauf — es gibt aber auch unendlich traurige: das sind die, wo keine Kreuze stehen, wo irgendwo in einem zerdrückten Untersstand, einem geborstenen Erdtrichter der fremde Boden die Tapferssten verschwinden ließ. — Und ebenso ist auch oft sangs und klangslos so manche militärische Lausbahn zu Ende gegangen, und keiner hat die Leistung notiert und hat gefragt, ob man diesen Rest deutsscher Mannheit nicht zum Wiederausbau des deutschen Vaterlandes benügen müsse.

Aber wie konnten Militärs, die im Frieden für den Frontsoldaten nichts übrig hatten, im Ariege diese aussuchen aus der Masse der Kämpfer? — Man kann nicht unmusikalische Menschen dazu benutzen, um Musikkalente zu finden, man kann von Militärs nicht erwarten, daß sie Soldaten werten und bewerten können, denn sie haben sa selbst zum Soldaten kein Talent und keinen Sinn für sols

datische Größe.

Die Leistungen deutscher Soldaten, der ungeheure Beldenkampf des Deutschen Volkes, sind wohl aktenmäßig festgelegt in den Kriegsztagebüchern oder in meist nur sehr sachlich, dilettantisch und unperssönlich geschriebenen Regimentsgeschichten. Sie ergeben nur ein blasses Bild von der Größe des deutschen Frontfoldaten im Weltkriege.

Wir wollen dantbar sein, daß berühmte Jedern, wie Beumelburg, Jünger, Lehmann, Schauwecker, Stellrecht, Jöberlein und andere,

uns den Krieg und den deutschen Soldaten zeigten.

Denn sie singen das Bobelied ewiger Soldatenehre, zeigen die

Person, sie zeichnen das Bild der Kämpfer, der Charaktere. Sie ber richten über "die Kignung" —: "Die Qualifikation".

Wenn erprobte, selbst verwundete oder zerschossene Kampstruppenkommandeure im Alter von 35 bis 50 Jahren die Stellen der Generalkommandos und stellvertretenden Generalkommandos innegehabt hätten, wären sie der Meutereien genau so schnell zerr geworden wie Clemenceau 1917 der Militärrevolten in Frankreich.

Mur der Kampferprobte gibt Gewähr für ein gigantisches Uber-

sich=Sinauswachsen:

Allen Gewalten Jum Trotz sich erhalten Rufet die Arme Der Götter berbei!

Man wende nicht ein, daß sie die Sähigkeiten nicht gehabt hatten: Ein kleines Sirn und ein tapfer Berg

Kann eine große Sache vollbringen.

Wobei keineswegs gefagt sein soll, daß diese Kämpfer nur ein kleines Birn hatten.

Die Aufgabe einer deutschen Staatsbehörde, die Jührer für das deutsche Volk in Waffen herauslesen soll, wird in Jukunft in erster Linie darauf hinzielen mussen, Charaktere und Persönlichkeiten zu finsen, die Jührerfähigkeiten haben.

Ein Spartanertum muß wieder auferstehen, bestes altpreußisches Soldatentum muß wieder zur Brundlage für jeden militärischen Auf-

stieg werden.

Deutsche Männer zu Kämpfern machen — beißt: Deutsches Schickfal neu schmieden.

Der Gott, der Eisen wachsen ließ, Der wollte keine Anechte!

### 6. Sattel oder Sessel?

Laßt mich nur auf meinem Sattel gelten, Bleibt in euren Hütten, euren Jelten, Und ich reite froh in alle Ferne, über meiner Müge nur die Sterne.

Goethe.

s ist ein langer Weg nach Tipperary", singen die englischen Soldaten und unsere Leute sangen in ähnlichem Sinne: "Denn dieser Feldzug, das ist kein Schnellzug."

Ein langer, dornenvoller Weg ist er, der Weg vom Rekruten 3um General. Was an deutscher Jugend mit Begeisterung und tau-

Volkmann, Goldaten, 2, 21.

6. Sattel ober Seffel?

67

fend guten Vorsätzen als Sahnenjunker oder, wie es früher hieß, Avantageur ins Beer eintrat, blieb zu etwa 80 Prozent an den Dornen und Alippen der Leutnantszeit hängen, bevor die Sauptmannssterne nach einer allerdings oft 18jährigen Dienstzeit auf den Uchselstuden alängten.

Karriere machen, der fo berechtigte Ehrgeig eines jungen deutschen Menschen, dies Jiel haben sich vor und während des Krieges unsere Offiziere mit Recht im außersten Mage gestedt. Aber es gab eigent: lich nur einen Weg. Ein Chef der Jentralabteilung im Großen Generalstab sagte mir einmal vor dem Kriege: "Man kann beute fagen, daß nur der Offizier Aussicht bat, Kommandierender General zu werden, der Chef des Generalstabes eines Armeetorps gewesen ist; daß man als Divisionskommandeur mindeftens Generalftabsoffizier in der IA-Stellung gewesen sein muß. Regimentstommandeur ohne Generalstab oder höhere Adjutantur baw. Vorpatentierung gu wers den, ist fast ausgeschlossen, weil im reinen grontdienst die Altersgrenze überschritten wird. Selbst Stabsoffizier zu werden, gelingt in der Kront nur, wenn man fich durch irgendwelche besondere Tüchtigkeit auszeichnet."

Denn wenn man

11/4 Sähnrichsiahre.

15-17 Ceutnantsjahre.

10-13 Sauptmannsiabre

in der Front brauchte bis zum Major, dann war man an die 50 Jahre beran und durch die so jährige Frontdienstzeit verbraucht. Und so betam man an der Majorsede oder schon vorber den blauen Brief.

Einer der schwersten gebler der Vorkriegszeit, den leider keine eners gische Umstellung im Kriege ausglich, war die grundsätzliche Bevorzugung des Mannes der Seder vor dem des Schwertes\*). Diese Bevor: jugung schuf den Drang aus der Front, schuf die Geringschätzung der Grontsoldaten und Frontoffiziere, der Trager jenes Kriegssturmes, der die Beere aller Seindmächte so lange siegreich vor sich ber trieb, bis der Materialtrieg die alte Friedensfronttruppe fast restlos aufgebraucht batte.

So ging der Weg zum Vorwärtskommen lediglich über die Briegsakademie baw. Abjutantur. Gang felten flieg mal einer aus der Sront empor.

Das ist nicht immer so gewesen, noch um 1890 machten nur 300 bis 400 Offiziere jedes Jahr das Eramen zur Kriegsakademie. Dor dem Kriege hatte fich die Jahl aber verdreifacht. Einberufen wurden etwa 100, also 10 bis 12 vom Bundert.

Das Eramen wurde durch intensivstes Studium, durch Lofen un: gezählter technischer, tattischer und strategischer Aufgaben vorbereitet. Diele traten im letten Augenblid von dem Eramen gurud, um es mit größtem fleiß im nächsten Jahre von neuem zu versuchen. Mach Möglichkeit erfolgte Befreiung vom Kompagniediens während der Vorbereitungszeit. Bedingung war ein tadelloser Qualifikationsbericht. Mancher junge Offizier, der fich in feiner Stellung nicht gang ficher fühlte, machte das Eramen, nur um die Gewiffbeit einer guten "Konduite" zu haben.

Die Aussichten, das Eramen zu bestehen, waren außerordentlich ungleich. Um gunftigsten waren die Berliner Regimenter daran, alfo die Garde; außerdem Regimenter in Garnisonen mit Generalkommando. Man batte dort Bibliotheten gur Verfügung. Die überstarten Offizierstorps machten es dienstlich möglich, daß ein Kompagnieoffizier für den Dienst ausfiel.

Dauernde Sühlungnahme mit der Kriegsakademie, Schülern wie Lehrern, ermöglichte es, sich auf dem laufenden über die gestellten Unsprüche zu halten. Besonders das 2. Barderegiment faßte es als Ehren= und Traditionssache auf, daß alle seine Offiziere ohne Ausnahme im paffenden Dienstalter das Eramen machten und bestanden.

In den kleinen, entlegenen Garnisonen, wo den Offizieren für ihre Vorbereitungszeit zum Eramen tein "Dispens" vom Dienst bewilligt werden konnte, wo jede Unregung fehlte, andere Waffen nicht vorhanden waren, war die Vorbereitung und damit das Besteben des Eramens sehr erschwert, wenn auch nicht unmöglich gemadit.

### Beneralstab.

Jedenfalls: Wer sich entschloß, durch Kriegsakademie und Generalftab vorwärtszukommen, mußte damit rechnen, von den näch= ften 20 Dienstjahren mindeftens 15 im Schreibsessel zu verbringen, denn die gelegentlichen Versetzungen in die gront dauerten stets nur burge Zeit.

Die ungeheure Konkurrenz (die freilich noch zu Zeiten Wilhelms I. gering war)\*) im Wettlauf nach den Generalftabsstellen wirtte sich

<sup>\*)</sup> Mir wird dazu von einem Generalstabsoffizier einer ausländischen Macht neschrieben, daß er auch in anderen Landern, selbst in frankreich jene Uberichanung des Generalftabes festgestellt habe und tadele. Die Veranlaffung gum Studium meines Buches waren die Auslaffungen einer beutschen "militärischen" Beitschrift, die fich negen meine Ausführungen gewendet hatte. Begen biefe Beitschrift und ihren militarifchen Mitarbeiter haben auch deutsche frontoffigiere in meinem Sinne energisch Stellung genommen.

<sup>\*)</sup> Die Bevorzugung, also vorzugsweise Beforderung der Generalstabsoffiziere ift vom Grafen Walderfee, dem Freunde des Raifers, fofort nach deffen Regierungsantritt am 10. August 1888 durchgesent worden, ist also nicht altpreußischer Tradition entsproffen, sondern von Wilhelm II. eingerichtet.

in zweisacher Weise ungesund aus und wurde von großer Bedeutung für den Ausgang des Krieges. Junächst wurde schon in verhältnismäßig jungen Jahren der Offizier vor die Entscheidung gestellt, Schwert oder Feder zu ergreisen. War die Entscheidung gefallen, so blieb der Frontossisier aller Voraussicht nach sein Lebenlang Frontossizier und mußte sehr fleißig und sehr tüchtig sein, um noch Stabssoffizier zu werden.

Der Generalstäbler wurde zum Offizier 1. Alasse und der Krontsofsizier blieb 2. Alasse. Unter diesen Umständen war nicht zu verhinsdern, daß stellenweise ein Strebertum austommen konnte, das seinen strupellosen Ehrgeiz durch einen eisernen Fleiß verdeckte, das den Mansgel an Charakter durch eine fabelhaste Sicherheit im Austreten verbarg, ängstlich bestrebt, nur den Vorgesetzen zu gefallen und sich beliebt zu machen. Die Ansprüche, die an den Generalstabsofsizier gestellt wurden, waren geradezu ungeheuerlich. Wenn hier der Generalstab kritisch beleuchtet wird, so muß energisch vorweg genommen werden, daß es wohl im alten Deutschland keinen Stand gegeben hat, der so still, so wenig sichtbar und doch so eisern und zäh und sehr oft bis zum Jusammenbrechen gearbeitet hat, wie der Generalsstab. Das sollte man sich in einer Jeit des 8=Stunden=Tages und der Slucht vor selbstloser Arbeit vor Augen halten.

Der Generalstab selbst hatte stillschweigend den Grundsatz aufgestellt: Man muß das Unmögliche an Arbeitsleistung verlangen, um das Mögliche zu erreichen. Wessen kler nicht aushielten, der sollte geben.

Dieser völlig falsche Grundsatz zeitigte eine ständige Überbeanspruschung der Nervenkraft der Generalstabsoffiziere, so daß Nervenzusamsmenbrüche gerade bei den pflichtgetreuesten Offizieren häusig vorskamen. Es war das gleiche Verschwenden des Nerven materials ohne Rücksichtnahme auf die Folgen, wie wir es beim Vormarsch, bei Nern und Verdun mit dem Menschen material der Frontssoldaten erlebt haben.

Wie die Marneschlacht ausgefallen ware, wenn die Generalstabsoffiziere geschontere Merven gehabt hatten, das mag hier nur als

Srage aufgeworfen werden.
Ein Offizier mit einer glänzenden Laufbahn, der mit nur 35 Iahren Major, mit 42 Jahren Regimentskommandeur, mit 49 Jahren
General war, bekam als Generalstabsoffizier, nachdem er bis zum
späten Abend gearbeitet hatte, eine weitere sofort zu bearbeitende Arbeit in die Zand gedrückt. Er war eine jener ganz seltenen, aufrechten Naturen und fragte darauf den Arbeitgeber in aller Sarmlosigkeit: "Zu Befehl, Euer Erzellenz, — und was machen wir nachts?"

Er bekam mit 50 Jahren den Abschied, weil er nach Ansicht seines Kommandierenden Generals nicht scharf genug war. 5 Jahre später stand er selbst als glühend verehrter Kommandierender General im Selde, schon im ersten Kriegssahr mit dem Pour le Mérite geschmückt. Er war einer jener hervorragenden Generalstabsoffiziere, die verstanden, ihre taktischen und strategischen Kenntnisse bei der Jührung der Truppen ins Praktische zu übersetzen, die ein Serz für ihre Truppe hatten und die niemals vergaßen, daß sie Vorbild sein mußten und dabei zäh und schneidig im Sattel.

Undere verstanden es mit der Gerissenheit militärischer Geschäfte-

macher, wenig Arbeit mit Erfolg zu verbinden.

Ein Chef des Stabes hatte sich um die Manöveranlage des Korpsmanövers nicht gekümmert, sondern diese Arbeit völlig dem Generalsstabsoffizier Abt. IA überlassen. Als der erste Korpsmanövertag ansbrach, ritten die Beiden ins Manövergelände. Da, in letzter Minute, stellte der Chef des Stabes, um sich zu orientieren, an den Generalsstabsoffizier IA eine Frage bezüglich des Manövers, kurz darauf eine zweite Frage. Bald darauf kam der Kommandierende General. Nach kurzer Zeit stellte dieser an seinen Chef die erste Frage, nach einer Weile die zweite Frage. Der Chef orientierte ihn — eine dritte Frage wurde nicht mehr gestellt.

Aber derselbe Chef des Stabes war sich bewußt, daß er nicht richt tig handelte. Als er Kommandierender General geworden war, erzeignete sich folgendes:

Bei einer Infanteries Brigades Besichtigung schickte er einen Ordons nanzoffizier (Frontoffizier) mit folgendem Auftrag fort: "Reiten Sie auf jenes Haus los. Dort steht eine Kompagnie und eine blaue Flagge. Melden Sie mir, wie weit die blaue Flagge von der Kompagnie entsfernt steht!" — Als der Ordonnanzoffizier zurückkam, fragte er noch: Wie hieß der Kompagnieches? Welche Nummer hatte die Kompagnie? Was hatte er für Besehle, was hatte er für Absichten, wie beurteilte er die Gesechtslage? Wie beurteilen Sie selbst die Gesechtslage?" — Und der Ordonnanzoffizier hatte sich über alle diese Fragen orientiert und konnte dem General die gewünschten Auskünste geben, weil er wußte, daß dieser General es nicht bei der einen Auskunft bewenden lassen würde.

Die Auchsichtnahme auf die Unsicht des Vorgesetzten ging manche mal so weit, daß ich erlebt habe, daß bei Kritiken durch Ablauschen der Unterhaltung der höheren Vorgesetzten versucht wurde, sestzusstellen: Was und wie werden die höheren Vorgesetzten kritisieren? — nur damit man sa nicht eine Kritik abgab, die der des Vorgesetzten widerspräche.

Dies "dem Vorgesetzten nach dem Munde reden" ist an vielen Stellen selbst im Selde bis zum Außersten getrieben worden. Da keine Dienstestelle gern zugeben wollte, wenn irgend etwas schlecht stand, so wurde es an vielen Stellen Brauch, Berichte so zu frisieren und schön zu färben, daß sie schief, wenn nicht falsch waren. Die Richtigkeit von Meldungen wurde oft nicht nachgeprüft, der Ubsender wissentlich salscher Meldungen nicht bestraft. Das sind Auffassungen, die im Geere eines Dritten Reiches nicht geduldet werden dürsen. Jür dies Rosenrotfärben seien bier zwei Beispiele angeführt:

Ein Pionier-Offizier wurde beauftragt, nach den Kämpfen in der Champagne 1915, die Stellung mit den neuen Gräben einzuzeichnen. Es war Gelände aufgegeben worden, und wir waren etwas zurückgedrückt. Als der betreffende Vorgesetzte die durchaus wahrheitsgetreue Stizze sah, sagte er: "Aber das können wir doch dem A.O.K. nicht

melden, daß wir so viel verloren haben!"

Ein anderer Fall aus der Sommeschlacht, der besonders typisch ist für die Michtachtung der Ansichten des Truppenführers, möge

hier, einer Regimentsgeschichte entnommen, folgen:

In den letten Junitagen des Jahres 1916 trommelte die französische Artillerie 14 Tage lang auf unsere Gräben. Der Divisions= Rommandeur, Erzelleng von D., legte daber einem Bataillonskom= mandeur, der gerade ablosen sollte und der schon seit Monaten mit feinem Bataillon dort in Stellung gewesen war, Sturm und 216: wehrkampf mitgemacht hatte, nabe, unbedingt dafür zu forgen, daß die Division mit Meldungen verseben wurde, da Meldungen von vorn kaum einliefen. Um 30. Juni meldete sich der Bataillonskom= mandeur im Unterstande bei dem Regimentskommandeur eines ans deren Regiments, dessen vorderste Linie er ablosen follte. Er gab ibm bekannt, daß die Division bei dem immer gefährlicher werden= den Zerstörungsfeuer sehnsüchtig auf Machrichten warte. Moch wäh= rend dieser Unterhaltung lief eine Meldung von vorn ein, welche über den Stand der Dinge Aufschluß gab. Die Meldung befagte, daß der erste Graben fast völlig eingeebnet und das Drahthindernis wegrafiert fei. Die meisten Unterftande, auch im zweiten und drit= ten Graben, feien zerftort, auch der Bataillons-Unterftand schwer beschädigt. Dazu schwere Verlufte und sehr gedrudte Stimmung der Truppe. Der Bataillonstommandeur, der ablösen follte, wußte aus eigener Erfahrung, daß gerade bei der Ablösung am leichtesten schwere Krifen entstanden, und bat sofort, daß diese wichtige Meldung an die Division weitergegeben werde. Der Regimentskommandeur wollte erst nicht, gab aber dann die Meldung an die Division weiter. Aber nicht die eben erhaltene, sondern eine rofenrot gefärbte, die den Sinn völlig umtehrte. Die Gräben hätten ja gelitten, wären aber durchaus zu halten, die Stimmung der Truppe sei vorzüglich usw. Der Batails lonskommandeur war einer jener sogenannten schwierigen Untergesbenen, der sich seine ganze Dienstzeit über dadurch unbeliebt gemacht hatte, daß er eine krumme Sache nicht eine gerade nannte. Er sollte die Macht die Stellung übernehmen — verlor er sie, war die Ehre seiner Truppe zerstört; denn die unwahre Meldung des Regimentsskommandeurs hätte im Kalle eines Verlustes der Stellung seiner Truppe die Schuld gegeben und nicht der abgelösten.

Er machte daher eine Sache, die in der Armee nicht üblich war, und durch die er sich unter Umständen außerordentlich schaden konnte. Er setzte ein Protokoll auf, sandte es an seinen eigenen Regimentse kommandeur und meldete: "Der Oberst X vom RJR.... hat soeben in meiner Gegenwart eine Meldung an die Division gesandt, die den Verhältnissen völlig widerspricht. Die Stellung ist völlig zersschossen und nach den Meldungen von vorn kaum zu halten." Er sügte hinzu: "Wir geben die Richtigkeit dieser Tatsachen zu Protokolls sür den Sall, daß etwas passiert —", und ließ auch seinen Udsiutanten das Schriftstück unterzeichnen.

Das Bataillon löste ab. Der Bataillonskommandeur traf alle Maßnahmen, um der drohenden Vernichtung zu entgehen; er versteilte seine aufgefüllten Kompagnien nicht, wie dies damals strikte befohlen war, auf den vordersten zertrommelten Graben, sondern auf die vordersten drei Gräben, schied eine ganz unverhältnismäßig starke Trägers und Essenholreserve von 200 Mann mit 4 Offizieren aus, ließ noch in der Nacht nach Möglichkeit Unterstände absteisen usw.

Aber alles war umfonst. Am Morgen des z. Juli war der Adjutant tot, der Bataillonskommandeur und das Bataillon gefangen, übrig blieb vom ganzen Regiment nur der ausgeschiedene Trägertrupp.

Aber nicht nur das Bataillon, sondern die ganze Division war bis auf wenige Leute gefangen, nachdem sie die schwersten Verluste gehabt hatte.

Unterdessen hatte sich solgendes abgespielt: Sosort nach Erhalt des Protokolls seines Bataillonskommandeurs war der Regimentszkommandeur zur Division geeilt und hatte dieser das Protokoll überzeicht, mit der Bitte, sosort die Division aus den gefährdeten Gräzben in die zweite Stellung zurückzunehmen und die vordere Stellung nur mit Posten und Patrouillen zu besetzen. Es kam (wie der Oberst später berichtete) zu einer sehr erregten Aussprache mit Erzellenz von D. und dem Generalstabsofsizier der Division, Sauptmann von T. Diese zogen sich zum Kriegsrat zurück und lehnten die Bitte ab.

73

Alls dann am nächsten Tage die Division gefangen war, machte man im Divisions-Stabsquartier ein sehr betretenes Gesicht; denn die zweite Stellung wurde an diesem Tage von den Franzosen nicht einmal angegriffen, obwohl sie unbesetzt war und nach Gefangennahme der Division Truppen zur Besetzung nicht zur Stelle waren. Der Regimentstommandeur, der die falsche Meldung schrieb, ist bald darauf General geworden, und der Generalstabsoffizier ist vorpatentiert worden und in die höchsten Stellen gelangt\*). — Es müssen heute solche Justände unmöglich sein.

Ein Unteroffizier, der im Frieden eine falsche Meldung ins Wachts buch geschrieben hätte, hätte eine schwere Urreststrafe bekommen.

Ein Generalstabsoffizier, der im Manover, also im Frieden, eine wichtige Meldung ignorierte, ware abgelöst worden.

Im Kriege, wo es um Deutschlands Eristenz ging, war es möglich, daß man strassos Divisionen opferte, weil der Stimme aus der Front nicht Gehör geschenkt wurde. Der Regimentskommandeur, dessen Rezgiment verloren ging, schloß eine Schilderung dieses Schlachttages mit den Worten: "So wurde mein Regiment in der sinnlosesten Weise geopfert", und endete mit dem Itat aus der Jungfrau von Orleans: "Unsinn, du siegst, und ich muß untergehen; denn gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens!"

Derartige Dinge dürfen nicht vorkommen. Ich würde mich freuen, wenn die neue Zeit aus diesen Verhältnissen gelernt hätte. Wir wünschen uns Offiziere mit geradem Charakter, die Rückgrat haben, die sich weder von Ereignissen noch von Menschen beugen lassen. Wenn aber der Sahneneid als etwas "Labiles" hingestellt werden kann, dann ist der Wert einer bewaffneten Macht für einen Staat gleich Mull. Eine solche Urmee ist unzuverlässig nach jeder Richtung bin. Offiziere, die heute Monarchisten, morgen Republikaner sind, die ihre Gesinnungen wie ein Zemd wechseln, sind keine Vaterlandsverzteidiger, werden in der Stunde der Gesahr versagen. Wer ein Zeer nach einem, auf solche Materialwirkung aufgebauten Kriege organissieren will, muß als Truppenoffiziere solche Offiziere haben, die die Waffenwirkung am eigenen Leibe gespürt haben\*\*). Nur so wird er die Erfahrungen des Krieges auswerten.

Ein nicht national, sondern kosmopolitisch eingestelltes Zeer ist eine Widersinnigkeit. Machthaber, die kein Vaterland kennen, sind der Untergang jeder Mation.

Bei der bevorzugten Stellung des Generalstabsoffiziers gegenüber dem Frontoffizier ist zu bedenken, daß der Frontoffizier in viel höherem Maße die Blutopfer des Arieges zu tragen hatte und auch in aller Jukunft zu tragen haben wird:

Befehle geben mitten im schwersten zeuer, der Mannschaft Vorsbild und Jührer sein, gepeinigt von Zunger und Durst und die kalte Aube zu Sturm und Abwehr behalten, was bedeutet das für eine ungeheure Leistung gegen die Arbeit des Generalstäblers, der frisch gewaschen und rasiert, rechtzeitig mit Mittagessen und Zrühstück verssehen, im Quartier oder bombensicheren Unterstand, fern vom leiberzersekenden Granatseuer, sint und Besehle gibt.

Wer einmal, auch nur ein einziges Mal den gewaltigen Unterschied erlebt hat, wenn man, als Truppenführer, seine Befehle in der allervordersten Front geben mußte: das eine Mal in einem heftig beschossenen, in allen Sperrhölzern knackenden und knarrenden, halb zerbrochenen Unterstand, in dem bei jedem Kinschlag das Licht verslischt, die Staubs und Gaswolken bis hinunter in den tiesen Schoß der schützenden Erde hineinqualmen, und das and ere Mal in einem außerhalb des zeuerbereichs liegenden bombensicheren Unterstand, über den nur die Granaten gurgelnd und heulend ihr Lied wie eine Teuselssorgel singen, über die man lacht wie über Seisenblasen, der kennt die Spannungen, die eine Kämpfersele überwinden muß, wenn man klar und nüchtern denken und hart und scharf und verantwortungsbewußt besehlen muß. In jenen Augenblicken, wo man den Selbsterhaltungstrieb, die tierhafte Angst vor dem Jerrissenwerden mit eherner Enersgie sieghaft überwindet.

Es erwies sich als ein verhängnisvoller Irrtum, daß sich der Generalstabsoffizier im Frieden seine Tätigkeit im Kriege so vorsstellte, daß er im Schreibsessel im Jimmer sitzen werde und lediglich das Teleson spielen lassen könne\*). Dabei war schon im Frieden die Zeit, in der der Generalstabsoffizier in der Front stand, meist viel zu kurz, um in den Geist der Truppenführung einzudringen.

<sup>\*)</sup> Es ist bedauerlich, daß fur derartige schwere Ariegsvergeben in den barauffolgenden Friedensjahren Straffreiheit gewährt wurde.

Woch bedauerlicher ist es, daß die sogenannte "Gesellschaft" diese Leute nicht ächtete — daß Offiziersverbände Offiziere ohne Wachprüfung, ob sie sich im Kelde bewährten oder versagten, aufnahmen.

<sup>\*\*)</sup> Ich erzählte nach dem Ariege einem Generalstabsofsizier eine Episode aus dem Selde, wo ein ausgezeichneter Meldegänger zwei Stunden zu spät zu mir in den Unterstand kam. Er war von oben bis unten mit Lehm bedeckt, Müge, Ge-

wehr und Stiefel fehlten. Er konnte nur keuchend hervorbringen: "Ich bin dreimal verschüttet gewesen." — Darauf fragte mich der Generalstabsofsizier: "Und warum hatte der Mann keine Stiefel an?" — — Tausende unserer braven Leute sind verschüttet worden, der heimgekehrte Generalstabsofsizier aber wußte nicht, wie so ein armer Teufel aussieht, wenn man ihn aus der Erde ausgräbt.

<sup>\*)</sup> So groß die Bedeutung des Grafen von Schlieffen als Generalstabschef gewesen ist, so energisch muß abgelehnt werden, daß das, was eine liberalistische Epoche vor 40 Jahren lehrte, heute noch Geltung haben kann.

75

Die Technik der Befehlsführung, die Taktik und die Strategie wurden glanzend beherrscht, das Verständnis für die Seele und das Berg des Soldaten und des Kampfers war dagegen oft mangelhaft.

Man durfte im Frieden nicht wagen, laut davon zu sprechen, daß es manchmal ein zweiselhaftes Vergnügen war, einen Truppenteil zu übernehmen, den ein Generalstabsoffizier geführt hatte. Denn man konnte auch im Frieden Raubbau treiben an einer Truppe, am Unsteroffizierskorps, den Kassen, den Kammerbeständen, dem Pferdesmaterial, wenn man nämlich weiter nichts tat, als die Truppe taktisch auszubilden und dauernd das Söchste von ihr zu verlangen. Das mag eine Truppe zwei die drei Jahre aushalten, ohne daß man von außen etwas merkt, aber dann kann sie leicht innerlich zusamsmenbrechen.

Genau so aber hat der Generalstab allzu oft Raubbau getrieben im Selde mit dem Frontsoldatenmaterial, wie mit den Unterführern. Gewiß dürfen Verluste nicht gescheut werden, aber unnötige Verluste sind unbedingt zu vermeiden.

Der Zeitgeist hatte eben durch Jahrzehnte die höheren Stellen dazu erzogen, daß ein großer Teil der Vorgesetzten nicht gewöhnt und nicht gewillt war, sich die Wahrheit sagen zu lassen, sobald sie von einem Untergebenen kam. Und so sehen wir diesen Optimismus, wie im Frieden auch im Felde; es bleibt immer dasselbe Bild.

Begen diefen Optimismus stemmten sich Minderheiten:

Politisch im Frieden: eine kleine Gruppe, die vergeblich auf die Gefahren der politischen Weltlage hinwies und die das System Bethmann-Bollweg bekämpfte,

sold atisch im Frieden: ein paar altpreußische Maturen, die für Einfachheit eintraten, die es wagten, sich nicht zu biegen, die es wagten, sich zu beschweren, und darum als unbequeme Untergebene entsfernt wurden.

Während des Krieges bleibt dieser Geist: die Front erliegt. Ungehört verhallen die Warnungen, bis unerwartet das Chaos hereinbricht.

Aus der Überschätzung des Generalstabs im Frieden und der Unsterschätzung der Leistung des Frontsoldaten kam eine Überschätzung aller Büroarbeit, also des Wissens ohne Gewissen\*).

Die im ganzen Volke trankhaft gesteigerte Sucht nach dem äußezen Schein, nach Rang und Titel ohne Leistung, nach etwas Besonzberem, der Widerwille gegen das Sicheinfügen, zeigte sich auch in anderer Beziehung.

Es war sa nicht nur der Generalstab, der begehrt wurde im Friesden wie im Kriege, diese flucht aus der Front begann schon mit dem Drang zur Spezialwaffe (Jäger, Pioniere, Eisenbahner usw.). Dann war es das beliebte und eifrige Suchen nach sogenannten "Dructposten", das Sichdrücken aus dem Frontdienst. Diesem unsoldatischen Drange wurde im Kriege kein Ende bereitet.

Wer in diesem entsetzlichen Aingen vorn stand, im Brennpunkt der Schlachten, der wußte, daß nichts anderes ihm blühen konnte als der Tod auf dem Schlachtfeld oder die Gefangenschaft — wenn ihn nicht ein Zeimatschuß rechtzeitig in die Zände der Sanitäter und ins beimatliche Lazarett brachte.

Die anderen, also die Militärs, sie wußten es auch, versammelten sich bei den Stäben, in der Ktappe, in der Zeimat, suchten Druckposten als unabkömmliche Leute in irgendeiner Schreibstube, auf irgendeinem Pöstchen, und fühlten sich sehr wichtig und unersexlich an dieser Stelle. War es richtig, wenn ein Rittmeister (im Frieden im Reiterparadies Zannover Reitlehrer) sich als 2. Ubjutant des U.O.A. damit beschäftigte, die Burschen reiten zu lassen, anstatt ein Bataillon an der Front zu übernehmen?

Es mag kein Jufall sein, daß die Lebensklugen, Seimkehrbesorgten sich nach dem Kriege als immer geschäftige Menschen entpuppten, die irgendeine gute Stellung in den neuen Verhältnissen zu erwischen und die für ihre materielle Sicherstellung zu sorgen heftig bemüht waren, und ebenso mag es kein Jusall sein, daß man rassenkundlich betracktet, diese Spießerseelen in Spießerleibern fand, mit ostischem Einschlag, deren Körper und Schädelbildung jener kantigen Särte nordischen Blutes entbehrte.

Auch die im Selde allzu oft wiederkehrenden Alagen, daß nur ein Teil der Offiziere der Stäbe die vordersten Stellungen beging, geshören hierher. Denn wo die Vorgesetzten ihrer Pflicht nachkamen und nach vorn kamen, da blieb auch der Geist gut, da bewahrte sich der Jührer das Urteil über die Leistung an der Front.

Mußte nicht die Achtung vor der Güte der Jührung leiden, wenn im Armeekorps wie ein Lauffeuer Begebenheiten herumgetragen wurs den, deren Wahrheit einwandfrei war, und die bezeichnend waren für die Art und Weise, wie von oben her Unmögliches besohlen wurde?

Ein Oberförster, Oberleutnant d. R. eines Jägerbataillons, war Kompagnieführer bei einem Reserve-Infanterie-Regiment vor Verdun. Er bekam den Befehl durch den Generalstabsoffizier der Division, mit seiner Kompagnie einen feindlichen Graben zu nehmen.

"Das tue ich nicht," sagte der brave, steifnackige Mecklenburger, "das ist unmöglich." "Sie wissen, daß das Ungehorsam vor dem

<sup>\*)</sup> Unter Gewissen verstehe ich nicht allein den Charakter, sondern jenes Wissen, das gang "gewiß" gewußt wird, das nicht nur erlernt, sondern erlebt und damit ein Teil des gangen Menschen geworden ist.

6. Sattel ober Seffel?

77

Seinde ist!" "Melden Sie Sr. Erzellenz," erwiderte der alte rauhe Weidmann messerscharf, "daß ich den Angriff nicht mache, weil er Blödsinn ist; d. h. ich mache ihn, aber nur dann, wenn der Generalsstabsoffizier der Division neben mir den Angriff mitmacht." Und siehe da, der Angriff wurde nicht gemacht!

Einen ähnlichen Sall erlebte ich an der Somme.

Bei der Ablösung nach erfolgreichem Sturm war ein Graben= ftud verloren gegangen. Die neue Stellung hatte eine Lude, wo tein Graben war. Die Truppe war erschöpft und ausgeschoffen. Die Division befahl, den Graben wiederzunehmen und die Tude zu schlie-Ren. Der Bataillonskommandeur in der vordersten Linie brach angefichts diefer Tatfache und infolge der übermäßigen Unstrengung und Aufregung mit den Merven gufammen. Der Sührer des Referve-Bataillons schickte ihn mit einem Meldeganger nach Sause ins Lagarett und übernahm den Befehl über die beiden Bataillone. Jett laftete der Divisionsbefehl auf ihm. Der Angriff war aussichtslos. Sollte er feige erscheinen? Sollte er sinnlos die Truppe opfern? Er wußte fich Rat. Er machte einen Bericht über die Gefechtslage, erklärte fich bereit, den Angriff zu übernehmen, wenn ihm foundsoviel taufend Schuß Artilleriemunition und soundsoviel Kompagnien Unterstützung aus den einzigen noch verfügbaren, aber eben nach schweren Kämpfen herausgezogenen Divisionsreserven zur Verfügung gestellt wurden. Denn er wußte: Sechsfach überlegene grangofen lagen vor ihm, versuchten in wutenden Gegenstößen die Stellung wiederzunebmen.

Dann ging er ans Telefon und rief den Jührer des Regiments, das in Reserve lag, an. Dieser, ein Oberstleutnant S., einer der hervorzagenosten Infanteriez Kommandeure der Westfront, hörte den Bericht, sah gleichfalls die Unmöglichkeit ein, sein Regiment in verzgeblichem Gegenstoß verbluten zu lassen. Seine Autorität siegte bei der Division. Er löste das vorn liegende Regiment ab, und mit der Gewandtheit eines alten Truppenführers ließ er in einer dunklen Nacht die Lücke besetzen. Die Leute schachteten wie die Verserker, beim Morgengrauen gab der flache Graben schon Deckung, und tags darauf war die Verbindung gesichert. Ohne einen Tropsen deutschen Blutes zu verlieren, war die Lücke geschlossen, der eiserne Ring war wieder zusammengeschmiedet. ——

Praktische Erfahrungen über Truppenführung, über neue Kampf= methoden können schließlich nur im Seuer, an Ort und Stelle selbst, jedenfalls nur an der vordersten Front gesammelt werden.

Nach Kinnahme einer ausgedehnten Stellung mit erheblichen Sprengtrichtern (Erdlöchern, in die man schließlich mehrere Miets=

kasernen hätte steden können) zeigte ich Monate später einem jüngeren in der Front bewährten Gerrn vom Stabe eines U.O.A. Lichtbilder dieser Trichter. Er erbat sie sich von mir mit der Begründung, daß die Generalstabsoffiziere des U.O.A. solche Trichter noch nicht gesehen hätten und die Lichtbilder sie sehr interessieren würden. Die Trichter lagen 1000 m hinter der Front, wurden nicht beschossen, waren also ohne Gesahr zu begehen. Das U.O.A. lag nur zirka 30 km entsernt.

Warum haben sich die Zerren vom A.O.K. nicht einmal von den Wirkungen und Ausmaßen des Minenkrieges an Ort und Stelle ein Bild gemacht? War so wenig Zeit für solche Iwede vorhanden?

Jedenfalls war es die Uberschätzung der Schreibarbeit, die mangelnde innere Verbindung mit der Fronttruppe, die ungenügende Kenntnis der sich dauernd ändernden Kampsesweise und schließlich die Unkenntnis über den seelischen Kampswert der Fronttruppe, die es möglich gemacht haben, daß die Widerstandskraft der Fronttruppe nicht richtig beurteilt, teilweise unterschätzt, teils überschätzt wurde. Es soll auch keinessalls die ungeheure Leistung, der Fleiß und die Tüchtigkeit des Generalstabs und der Generalstabsoffiziere bestritten werden. (Über den Gr. Generalstab ist noch an anderer Stelle zu sprechen.) Es handelt sich an dies ser Stelle nur um das gefährliche Abweichen vom kämpserischen Geist, also: vom Soldatischen.

Es muffen aber einmal auch harte Dinge gefagt werden.

Wir können nicht alles gut und schön sinden und kritiklos annehmen, nur weil das alte Zeer unzweiselhaft gut war. Aber es war Menschenwerk, und viel Unheiliges war an diesem Werke. So wenig Zeiliges, daß wir nicht daraus einen Gögen machen können.

Wir mussen unerbittliche Richter sein und von der Krankheit uns freimachen, alles, was übel ist, unter einen fest schließenden Deckel zu setzen, wo es weiter fault.

Ein Arzt kann nicht immer mit Pillen und lauwarmen Umschlägen kurieren, er muß auch einmal zum Meffer greifen.

Wir können nicht nur am Alten festhalten, weil es uns an eine glanzende Zeit mahnt.

Der nächste Krieg wird noch grausiger sein als der letzte.

Der nächste Krieg wird eine kämpfende Mation sehen, nicht allein ein kämpsendes Zeer. Er wird Jormen haben, die mit den gestrigen nichts zu tun haben. Der nächste Krieg, der trotz allem, und gegen unseren Willen kommen wird, wird nicht nur auf dem Exerzierplatz vorbereitet werden.

7. Kriegsspiel

79

Der Sührer im Seffel, im Schreibstuhl, wird eine große Ausnahme

fein muffen, nicht Regel.

Das Bild, das Schlieffen vom Seldherrn der Jukunft prophezeite, eines Sührers, der fern vom Schuß am Sernsprecher sigt, war, ehe es noch recht Wahrheit wurde, bereits überholt. Die Marneschlacht wäre wohl kaum von einer Obersten Zeeresleitung verloren worsden, wenn das Zauptquartier näher am Jeinde gelegen wäre und wenn ein Frontoffizier die Befehle der O.S.L. überbracht hätte. Denn die heutige Kriegstechnik kennt infolge der Fliegerwaffe und der 100-km. Geschüße auch für den Generalstabsoffizier keine stille Schreibstube mehr, in der er von Granateinschlägen nichts merkt. Die moderne Kriegsührung wird verlangen, daß selbst die Kinder mit Gasmasken in die Schule gehen.

Wir muffen damit aufräumen, daß der Krieg nur ein "Schachspiel" ist — oder ein "Kriegsspiel" — und noch weniger ein Kaltenshavnsches "Glückspiel". Wir muffen erst Soldaten erziehen und dann Sührer aus diesen Soldaten aussuchen. Wir fingen bei der Uniform an und bei der Bildung — und verbildeten Soldaten zu Militärs. Wir muffen beim Soldaten anfangen und beim Charakter. Wir dürfen nicht mit Jahlen rechnen, sondern mit dem Geiste.

Wir dürfen nicht vor Aullen Aummern setzen, sondern Werte. Wir müssen mit dem "Massen"=Wahnsinn brechen und aufhören,

an den Wert irgendwelcher "Menge" zu glauben.

Wir dürfen nicht mit Personen rechnen, die militärisch gebildet sind und etwas gelernt haben, sondern mit Personlichkeiten, die geborene Kämpser sind und etwas können. Dor allem keine gezrissenen Karrieristen.

Moch nie hat es einen Seldherrn gegeben, dessen Ideal der Schreibtisch und die Seder war. Der Soldat, also auch erst recht der Sührer, muß Blut und Leichen sehen und panischen Schrecken meistern können, aber er muß auch Trommelseuer kennen, verlauste Quartiere und die Mühen eines 50.2km. Gepäckmarsches.

Pulverdampf muß feine Lebensluft fein, und nicht Schreibftuben=

luft.

Schwert und Seder schließen sich nicht aus. Der Philosoph von Sanssouci schlug Leuthen und Sohenfriedeberg. Jener große Mann, der sich im Sattel und im Sessel wie kein anderer bewährte, entschied sich als Soldat für das Schwert und nicht für die Seder. "Man wird berühmt durch den Degen und nicht durch die Seder!"

Wir hatten Selden des Sattels, die Jührer, ja die Gelehrte waren. Wir hatten Jieten und Seydlitz, Blücher und Wrangel.

Wir hatten Schlieffen.

Wir hatten Bernhardi, den in Ungnade gefallenen.

Wir hatten im Kriege Marwitz und Bredow und Raumer (der zu früh fiel und ein ganz Großer geworden ware) und viele andere Generalstabsoffiziere, die Schwert und Seder führten.

Nicht Sattel oder Sessel, sondern Sattel und Sessel gehört zu

ewigem Sührertum.

Aber zuerst der Sattel!

Und eine Alinge, die lose in der Scheide sitt! Und einen Schuß Candenechtsblut!

Im Bergen aber Buttens Spruch:

Mich reut die Stunde, die nicht Barnisch trug, Mich reut der Tag, der keine Wunde schlug!

# 7. Kriegsspiel.

Spiel ist der Anfang zur Spielerei.

Ergieber.

# s ift das Wefen der großen Beerführer als "einmaliger" Men= schen, daß fie niemals größere Schüler hinterließen.

Man kann sie nur aus ihrer Jeit versteben, die fie gebiert, weil

fie trächtig ift und sie gebären muß. -

Friedrich der Große hinterließ keinen großen Schüler. — Dem

Siebenjährigen Ariege folgten gesegnete Friedensjahre.

Napoleon hinterließ ein erschöpftes Europa, das auf Jahrzehnte hinaus keinen Krieg und keinen Kriegsmann hervorbringen konnte,— und daher keinen Nachfolger. Er empfahl das Studium der Mathematik. Mit ihm begann das Jahrhundert der Bildung und der übersbildung.

Moltke, der auf Clausewitz aufbaute, war durch viele Jahrzehnte

das Vorbild für jeden Generalstabsoffizier.

Er, der große Schweiger, war der Erzieher der preußischen Generalstabsoffiziere. Er, der große Könner, war wohl der Schweiger, aber er war nicht der Verschweiger eigener Unfähigkeit, wie so viele seiner Nachässer, von denen das Wort gilt:

Mancher hat durch stolzes Schweigen Und durch vornehm stille Art Das Geheimnis seiner Dummheit Bis zu seinem Tod bewahrt.

Jedenfalls schuf Moltke einen neuen Sührertyp im preußischen zeer: den Gelehrten in Uniform. Aber als man den Typus Moltke

7. Ariegsfpiel

zu verallgemeinern für richtig hielt, verflachte und verwässerte man ihn. Wir wissen heute, daß Moltke als Feldherr und Generalsstabsoffizier etwas einmaliges darstellte, die Jutunft wird wieder Blüchernaturen an die Spitze aller größeren Einheiten setzen und Generalstabsoffiziere als Stabschefs daneben.

Das Zeitalter der Überschätzung der Bildung stellte ein Seldherrnsideal auf, in dem das Kämpferische sehr wenig betont wurde. Das Theoretische, das Gebildete wurde in den Vordergrund gestellt. Die Sorm wurde Sauptsache, sie wurde zur verknöcherten Schale.

Es war daher für die Armee schwer, sich den neuen taktischen Ansforderungen des Weltkrieges anzupassen, weil man diese alten Friesdenssormen zu einem unantastbaren Zeiligtum gemacht hatte.

Der Versuch, ein Genie wie Moltke, eine so große, in sich abgesschlossene und einmalige Persönlichkeit, in der Soldat, Gelehrter, Staatsmann und Kämpfer vereint waren, zum Vorbild für irgendseinen Leutnant, irgendeinen pommerschen Unteroffizier oder märkisschen Grenadier zu machen, mußte sich als falsch erweisen.

Die kleinen "Moltkes" mußten sich als allzu klein erweisen. Man hätte aus den subalternen Sührern wie Geführten vor allem Kämpfer, nicht aber in erster Linie Löser taktischer Aufgaben, also Theoretiker, machen müssen.

Man machte es genau so mit den Ariegsspielaufgaben und dem Selddienst, und so schuf man Bilder, bei denen systematisch das aussgeschaltet wurde, was im Ariege, jede Phantasie verspottend, immer wieder den Jührer wie den Soldaten vor blitzschnelle Entschlüsse stellt, der Jufall, das nicht Vorauszusehende.

Man glaubte, den Jufall durch "Einwürfe" erseigen zu können, durch Aberraschungen, die man künstlich schuf, aber diese Einwürfe, die anerkennenswerter Weise von der heutigen Reichswehr in neuzeitlichem Sinne angewendet werden, bezogen sich ausschließlich auf Gesechtshandlungen.

Man schuf "Batentlösungen" und konstruierte "kniffliche" Auf=

Man glaubte, einen' Leutnant militärisch vorbilden zu können, wenn man ihm Aufgaben stellte, die für einen Divisionskommandeur bestimmt waren, also für eine Dienststelle, die der junge Offizier wahrsscheinlich niemals, bestimmt aber erst 30 Jahre später erreichen wird.

Man machte aus jedem Gefreiten einen Strategen, gab ihm Aufs gaben wie einem Sauptmann.

Man vergaß Napoleons Wort "On s'engage et puis on voit": Man läßt sich mit dem seinde ein — und dann sieht man zu (nämslich: was daraus wird und — was daraus zu machen ist). Das ist die Überwindung des nicht Vorgesehenen, des nicht Vorssehbaren.

Unsere Vorstellung von kriegerischen Ereignissen wurde zu einer mathematischen Angelegenheit.

Jede kleine Selddienstaufgabe unterlag diesem Jopf. Man stellte die Uhren, damit ja keine Patrouille vorzeitig auf den Seind stieß. Man gab eine allgemeine und eine besondere Kriegslage und berechenete sorgfältig den Ort des kriegerischen Jusammenstoßes. Man überstrug den Ererzierplatz ins Gelände.

Ich habe in den Jahrzehnten meiner Dienstzeit niemals ein Waldsgesecht, niemals ein Gesecht um eine Ortschaft bzw. in einer Ortschaft erlebt\*). Ich habe nur ein mal einen Manövertag erlebt, wo es nicht zum Gesecht kam, und weil es nicht zum Gesecht kam, war es der interessanteste Manövertag, den ich je erlebte. Sonst war an jedem Gesechtstag das gleiche Bild: Vormarsch, Ausmarsch, Gesecht, Versfolgung (oder Rückzug), Abmarsch.

Nur der alte, große Grenzgeneral, der Graf von Säseler, der schon 1864 mitgemacht hatte, warf alles an künstlichen Vorberechnungen übereinander, ließ alle Entschlüsse gelten und besaß die Kunst, alle diese spielerischen, papiernen Künsteleien umzuwerfen. Ab und zu machte es ihm sein Nachsolger, Generaloberst von Prittwig, nach.

Man fing nie mit dem Gefecht an, man suchte nach "geeignetem" Gelände (als ob der Krieg nach der Eignung des Kampfplatzes fragte!) und erlebte dann 3. B. (Schlacht von Charleroi, 22. 8. 14), daß ein Feldartilleries Brigadekommandeur krampfhaft nach einem Platz für seine Brigade sucht, weil — er seit Beginn seiner Dienstzeit gewohnt war, daß der veranlagende Generalstabsoffizier im Manöver,, bilde" schon den Platz für eine Brigade "ausgesucht" batte.

Noch im Selde erlebte ich einen Bataillonskommandeur, der in der Aube hinter der Front jedesmal eine stundenlange, höchst langsweilige Offiziersbesprechung über die am nächsten Tage abzuhaltende Bataillonsfelddienstübung abhielt. Statt, wie andere es machten, ohne viel Vorbereitung die Truppe ins Gelände hineinzuwerfen, ihren Jührern freie Zand zu lassen und dem Gelände und der Tatkraft der Untersührer zu überlassen, welche Gesechtslagen ein Eingreisen der Leitung notwendig machen würden.

Der Arieg brach mit all der grauen Theorie. Ich habe im Winter 1915/16 im Westen einen erfolgreichen Sturm auf eine Stellung mit

<sup>\*)</sup> Zans v. Angeln schreibt in seinem Buche "Moderne Soldatenerziehung" (1913), es gibt wie ich schätze, außer Akademikern vielleicht 100 Subalternosfiziere in der gesamten Armee, die jemals eine Ortschaft oder auch nur ein Gehöft selbskändig verteidigt haben.

der Unwendung einer Kolonnentaktik gemacht, die mir 2 Jahre vor: ber bei einer Besichtigung den Kragen gekoftet hatte. Der Ungriff kostete dem Bataillon nur 2 Mann; hatte ich ibn nach dem Regles ment in aufgelöfter Ordnung gemacht, er ware gang gewiß mißgludt.

Das starre Sesthalten an den alten Sormen hat uns in den ersten beiden Kriegsjahren unersetzliche Strome deutschen Blutes und vor allem wertvollstes Sührermaterial gekostet. Die Militärs klammerten sich an ihre Reglements, nannten es "altpreußisch", ein wertloses Grabenstück zu halten, und hielten es für richtig, jedem Unterführer dagwischen zu reden. Aufgaben, die im Frieden der verantwortlichen Regelung durch den Unterführer überlaffen wurden, wurden im Selde von höheren Vorgesetzten vom grünen Tisch aus befohlen.

Ich hatte einmal an der Somme eine fehr heftige Meinungsverschiedenheit mit meinem gang ausgezeichneten Divisionsgeneral, der durchaus an einer bestimmten Stelle einer freidigen Ufersteilwand ein Maschinengewehr eingebaut haben wollte. Es war nicht möglich, und der hohe Berr wollte die Unmöglichkeit nicht begreifen. — Man konnte dort wie gewöhnlich nur nachts schachten. Die Bumusdede war braune Erde, der Untergrund weißer Kreidestein. Ein Abtrans: portieren des ausgeschachteten Bodens war unmöglich, er mußte aus dem Graben herausgeworfen werden. Jeden Morgen stellte die feinds liche Artillerie fest, daß in der Macht an dieser Stelle geschachtet wurde, und zerstörte durch beftiges Seuer die Arbeiten der vergangenen Macht. Schlieflich tam der Divisionskommandeur felbst bin, naturlich zu einer Zeit, als der Gegner nicht schoft. Es gab eine heftige Auseinanders setzung. Aber schließlich hat mir der Divisionskommandeur die Aufstellung des Maschinengewehrs überlaffen. Ich habe dann eine andere Stelle, die ebenso wirksam war, ausgesucht, wo die feindliche Urtils lerie unfere Schachtarbeiten nicht feststellen konnte.

Wieviel unnötige Reibungen entstanden durch die papiernen Ber-

ordnungen der Militärs!

Dozu stellte man im Frieden täglich Aufgaben, die weit über den Rahmen der Dienststellung hinausgingen, wenn man dann im Kriege fich um jede Aleinigkeit kummerte und jede Gelbständigkeit unter: drückte?

Was war aus dem Geifte Preugens geworden, dem Geifte der Sreiheit, der Verantwortung, des Kampfes, wie ihn Pring Friedrich Rarl noch 1860 preist! -

Man vergaß, daß es einer Maschine nicht gut tun tann, wenn man etwas dazwischensteckt, da dann Reibungen entstehen. Wer an der Maschine steht, foll vor allem die Olkanne nicht vergessen.

Typisch war für manche Militars die übernahme überlebten grie-

densballastes. Man nannte es 3. B. militarisch, wenn ein Batails lonstommandeur, wenn er die Stellung begeben wollte, folgenden "Befehl" ausgab:

#### Bataillonsbefehl.

Ich werde mit meinem Adjutanten morgen früh 5,30 Uhr die Stellung von Abschnitt 21. 1 aus besichtigen. Meldeganger R und P als Mantelträger melden sich 5,25 Uhr an meinem Unterstand. Die Kompagnieführer erwarten mich um 6,00 Uhr am rechten flügel ihrer Kompagnieabschnitte, die Jugführer auf dem rechten flügel ihrer Juge. Sämtliche MB.-Sührer find auf ihrem Posten. Ich erwarte, daß tadellose Sauberkeit im Graben berricht, die Laufroste gefegt sind und teine Jigarettenstummel berumliegen. — Die Kompagnieführer überreichen mir einen schriftlichen Machweis über die Jahl der Mahkampfmittel.

> gez. P. Major u. Batls.=Kdr.

Derartige Befehle und Besichtigungen sind blübender Blödfinn,

einem Militär=Bebirn entsproffen.

Ein Soldat dagegen als Kampftruppen=Kommandeur fagt gu feinem Burichen ftatt beffen; "Weden Sie mich um 4 Ubr!" Um 5 Uhr geht er dann zu seinen Meldegangern und fragt: "Wer ist denn von euch am frischesten, ich will nach vorn geben." Den Udjutanten läßt er schlafen, fofern dies nötig ift (und das war meistens nötig). und dann geht er in die Stellung.

Im Graben beim ersten Posten steigt er neben ihn auf den Auftritt oder friecht zu ihm ins Borchloch oder in die Sappe oder in den Trichter, und da hört er, was er hören will. Wenn der Gruppen= führer kommt und den Kompagnieführer wecken will, stellt er fest, ob es nötig ist, sonst läßt er ihn schlafen. Er triecht in die Unterstände. die Trichter, die Sappen - ftill, leife, fieht alles, fpricht mit den Teuten, tröstet, ermuntert, tadelt, wo es notig ist, lobt, wo es möglich ift, läßt sich nie orientieren, sondern orientiert sich selbst: nimmt es nicht übel, wenn ein Posten, ihn verkennend, fragt: "Sast du Jiga= retten ?" - turg: ftort nicht und geht dann wieder heimwarts.

Und doch gebt es dann wie ein Lauffeuer durch den Graben: "Der "Allte' war da!" —

Und wenige Stunden später bekommen die Kompagnieführer Befehl, was alles zu machen ist, was geändert, gebeffert werden foll, wenn er nicht bald darauf nochmals hinausgeht in die vorderste Stellung, weil er weiß, daß feine Augen überall fein muffen, und weil seine Leute niemals wissen durfen, ob er da ist oder ob er nicht da ist. Schlieffen hatte dem Papier den Kampf angesagt. Er leitete gleichs zeitig & Kriegsspiele auf der großen Generalstabsreise, ohne ein Stück Papier zu benügen, und verlangte von seinen Vertrauten die genauessten Berichte über Auslandsreisen, verbot aber jede schriftliche Ausszeichnung.

Der Krieg, der den Soldaten vor unvorhergesehene Lagen stellt, die er beherrschen muß, weil er immer bereit sein muß, er ist kein

Schachspiel.

Geistig und körperlich jederzeit sprungs und kampsbereit sein, sich jeder Lage behende anpassen, immer nur das Jiel sehen und die Mögslichkeiten zum Erfolge abwägen, jene "besonnene Verwegenheit" haben, das ist Vorbedingung, wenn man — gleichviel ob im Frieden oder Kriege — Soldat sein will.

Wir haben im Frieden taktische und strategische Aufgaben gelöst, haben Munitions: und Verpflegungsnachschub, Aube, Vormarsch, Aufmarsch, Angriffs:, Verteidigungs: und Rückzugsbefehle geben geslernt. Solange es auf diese Dinge ankam, versagte die Vorbereitung

des Friedens für den Krieg nie.

Wir find an Aufgaben gescheitert, die außerhalb des Kriegsspiels lagen. Sie sollen nur angedeutet werden, weil fie

Aufgaben der Jukunft sind und nicht Vergangenheit.

Diese Dinge liegen außerhalb des Mathematischen und Militärisschen, sie liegen im Menschlichen und Soldatischen. Sie liegen im Schöpferischen, Organisatorischen und im Politischen.

Neben der Seldberrnkunft, Truppen zu führen und zu bewegen, fordern wir die Gabe, Situationen und Menschen zu meistern, frei von jedem Schematismus über Dingen und Menschen zu steben.

Mit diesen Aufgaben müssen sich energisch nunmehr die beschäftigen, die in Deutschland Waffen tragen; denn sie liegen bereits im Aufgaben- und Arbeitskreis derer, bei denen die Jukunft Deutschlands liegt, die Waffen tragen in ihren zirnen und zerzen, aber noch nicht in ihren zänden, die deshalb heute schon mächtig sind im Geiste.

Diese Aufgaben liegen dort, wo die Gelenke, die Bruchpunkte und damit die Reibungsslächen liegen, dort, wo die Besehle nicht ausgessührt werden wollen oder nicht ausgesührt werden können, wo ein Unmöglich sich steil aufrichtet, wo man aber doch den Weg zum Möglich sindet, wo die Verbindung ist zwischen Führer und Geführtem, zwischen der vorderen und der rückwärtigen Linie, zwischen Kriegführung und Politik, zwischen Kriegszustand und Friedenszustand, Militärverwaltung und Jivilverwaltung.

Diese Dinge stehen noch in keinem Lehrbuch der Taktik und Straztegie, sind noch nicht Lehrfächer von Kriegsakademien. Kein Kathederz

militär dozierte über ihre Sormen und ließ fie in Sormeln erstarren, schablonisierte sie zu einem Schema.

Sür eine Mation, die um ihr Leben kämpft, kommen nicht "Militärs" in Frage, die wohlbezahlt und ausgerüftet in Kasernen leben, die belehrt und besichtigt und geprüft werden auf alle Eigenungen für den höchst offiziell verkündeten Krieg.

Sondern die gesamte Nation muß von dem Gedanken erfaßt sein, daß es noch immer in Europa Politiker gibt, die unsere Vernichtung wollen, daß ein Kampf nicht mehr das Florettspiel der Kabinetts=

kriege, sondern ein Kampf auf Leben und Sterben sein müßte. Dazu brauchen wir nicht nur Sirne, sondern Serzen. Nicht Lehrer, sondern Vormacher und Wegweiser und Jührer. Wir sprechen mit Sannibal, als er sich anschiedte die Alpen zu überwinden:

"Ich werde einen Weg finden — oder einen machen!"

Wir wiffen das Jiel.

Wir wissen es seit dem Kriege, wir empfingen die Lehre vom Kriegsgeschehen selbst, von soldatischen Unforderungen und Aufzgaben, die die Militärs des Friedens uns in keinem Kriegsspiel hatten geben können.

Und wir werden die Aufgaben lofen.

Weil wir nicht nur die Lehren der Vergangenheit kennen, sondern weil wir den Glauben an die Jukunft haben.

Und wo ein Wille ist — da ist ein Weg.

## 8. Offizierkorps und Politik.

"Weil der Krieg nur die gewaltsame Form der Politik ist, so entscheidet in ihm niemals das Technische allein, sondern vor allem die Politik, die ihn leitet."

Beinrich v. Treitschite.

as deutsche Offizierkorps war unpolitisch; das ist einer der tiefesten Gründe, weswegen wir die Schlachten gewannen, aber den Krieg verloren.

Einen Arieg gegen die ganze Welt, welche unsere Überlegenheit fürchtete.

Einen Krieg, von den Gegnern entfesselt, die unseren wirtschaftlichen Aussteig uns neideten. Einen Krieg, der ermöglicht wurde, weil hinter den Kräften des wirtschaftlichen Ausschwunges eine laute, aber schwächliche Weltpolitik stand, einen Krieg, geführt von einem Volke, das noch keine Nation war.

8. Offiziertorps und Politik

Einen Arieg, der von einem unpolitischen Volk und einem unpolizischen Offizierkorps geführt wurde.

Das deutsche Offizierkorps faßte wohl, wie Clausewitz gelehrt hatte, den Krieg auf als die Sortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.

Aber ihm galt Politik selbst als etwas Verabscheuungswürdiges. Die Offiziere saben in der Politik nur Parteipolitik.

Sie begriffen nicht, daß diese Parteipolitik Klaffenpolitik war.

Sie saben nicht ein, daß sie selbst zu einer Alasse gehörten — in den Augen des Volkes — und damit zu einer Partei: Nämlich zur Konservativen Partei. Und daß sie damit in den Kampf der Parteien hineingeraten waren. Nicht aktiv, sondern passiv. Die konservative Einstellung in der wilhelminischen Jeit war nicht eine Angeslegenheit politischer Überzeugung, sondern eine Vorbedingung, um der sogenannten guten Gesellschaft anzugehören.

Die Spige dieser sogenannten guten Gesellschaft war der Kaiserliche Bof. Der Kaiser war in seiner Person die Spige des Staates

und des zeeres, aber auch der "Gesellschaft".

Das Offizierkorps verwechselte Monarchie mit Dynastie.

Mit der gleichfalls gar nicht politisch geschulten "guten Gesellsschaft" war es sich über das Wesen der Monarchie durchaus nicht klar.

Es nahm den Justand, daß Beamtenschaft und Militärs "konsfervativ" sein mußten, als etwas Gegebenes an. "Konservativ" eingestellt zu sein, war eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, nicht eine Sache politischer Anschauung oder überzeugung.

Man versteifte sich in dieser Gewohnheit. Der Optimismus dieser Jeit schaltete jede Kritik aus. In der Jeit eines fabelhaften wirtsschaftlichen Aufschwungs, eines dauernd wachsenden Wohlstandes glaubten viele, daß der Kriegsherr als kaiserlicher Staatsmann mit seinem Kanzler die kühne, aber irrige Prophezeiung wahr machen würde: "Brandenburger, ich werde euch herrlichen Jeiten entgegensführen!"

Sast alles, was im alten Deutschland Mamen, Aang und Stand hatte, was den Staat zusammenhielt, war konservativ, seltener nationalliberal und jedenfalls monarchisch aus Gewöhnung. Dies erschien selbstverständlich und zweckmäßig aus einer völlig selbstsüchtigen Lebensklugheit, sowohl gesellschaftlich wie geschäftlich.

Unter diesen Konservativen gab es eine große Unzahl überzeugter königstreuer Monarchisten. Aber ihre monarchistische Kinstellung bezog sich nicht so sehr auf eine zwar ehrenwerte aber blinde Treue zum Herrschause. (Die z. B. bei der Welsenpartei zu einem wütenden Preußenhaß führte.) Der Reichsgedanke wurde aber auch von sächsie

schen und süddeutschen Konservativen vielsach gegenüber dem legitimistischen zurückgestellt. Unter den ehemaligen Offizieren der alten Armee haben wir noch eine sehr starke reaktionäre Strömung, die über Reich und Volk der Idee nachhängt: "Der Kaiser muß wiederkommen."

Es gibt wohl keinen besseren Beweis für den Mangel an politissidem Verständnis dieser ehemaligen Offiziere, als daß sie sich noch beute außerhalb der Geschehnisse stellen.

Beschäftigte sich das deutsche Offizierkorps schon reichlich wenig mit dem Studium der Jeindstaaten\*), so vernachlässigte es allzusehr die politischen Strömungen im Innern des Volkes, über welches seit der Reichsgründung der konservative Mensch mehr und mehr die Macht verlor, weil er zu den sich neu im Volke entwickelnden Schickten der Industriearbeiterschaft in kein inneres Verhältnis kommen konnte.

Aber noch hatte die Monarchie die Macht, die sich auf die Gewalt der Waffen stützte. Alles, was die Militärs an Vorschriften gegen einen Umsturz aufbrachten, war die Vorschrift über das Verhalten bei Unruhen. Auch diese Vorschrift war eine Geheimvorschrift, nur den Stäben zugänglich.

Das Offizierkorps fühlte sich selbst trotz aller meist unberechtigten Angrifse als einen Teil des Volkes, der nicht wegzudenken war. Es hätte nach einem siegreichen Kriege unter einem zielsicheren und starten Serrscher den Grundstock bilden können zu einer Nation. Die Reichswehr, welche die Entwickelung der politischen Dinge Gewehr bei Juß mit angesehen hat, wird nunmehr ein Glied des totalen Staates und ein politisches Seer mit einer der Staatsregierung gleichgerichteten Weltanschauung werden mussen.

Aber es ist nicht Aufgabe der Wehrmacht, Politik zu treiben, so fehr sie sich auch mit Politik beschäftigen muß.

Es ist gewiß, daß sich ein neues Deutschland nach der Niederlage nur auf dem Gedanken der Wehrhaftigkeit, des Opfermutes und der Dissiplin aus einer — die Gesellschaft, die Klassen und Parteien zerschlagenden Volksgemeinschaft zu einer Nation entwickeln kann. Dies politische Endziel kann aber nur aus einer politischen Organisation heraus erfolgen, die so geartet ist, daß sie alle Massen umfassend, die Massen politisch aufklärt, in Jucht hält und damit nationalisiert.

Man hätte das Volk zu einer Mot- und Volksgemeinschaft zusam= menschweißen können, wenn man fern von jedem Optimismus auf

<sup>\*)</sup> Ausgenommen felbstwerständlich die dazu eingerichteten Abteilungen im Großen Generalftab — frangosische — russische — englische usw. Abteilung.

unsere gefährdete Lage in Europa hingewiesen hätte. Man hätte von Patriotismus zum Nationalsozialismus übergehen mussen.

Man hätte vom Kampf ausgehen muffen, der der Vater aller Dinge ist. Man hätte davon ausgehen muffen, daß es kaum etwas so Wechselvolles gibt wie die Mittel, mit denen Menschen und Völker um ihr Lebensrecht kämpfen.

Aber in diesem peinlich durchorganisierten Obrigkeitsstaate, der als ideal galt und ewig zu sein bestimmt schien, wo Reglement, Vorsschrift und "Etikette" alles die aufs kleinste regelten, kam der Gesdanke nicht auf, daß einmal Mächte des Umsturzes auch im Innern mit Gewaltmitteln nach der Macht streben würden. Die Unsicht, daß man mit ein paar Grenadieren den Reichstag auseinander sprengen könne, war Allgemeingut. Aber es kam umgekehrt. Ein paar rote Meuterer zerschlugen die Jürstentbrone und spannten den ganzen konsservativen Beamtens und Offiziersapparat vor ihren Karren.

Sauptmann von Köpenick im Großen.

Das Studium der Kriegsgeschichte ging von rein militärischen Interessen aus. Die Geschichte lehrt aber schon den Tertianer, daß alle großen Seldherren auch große Staatsmänner gewesen sind. Auch Moltke ist gar nicht nur der militärische Gelehrte gewesen, zu dem man ihn gern macht, sondern er war ein Soldat mit großer staatsmännischer Begabung.

Golg Pascha und Tirpit waren Einzelerscheinungen und Spezialisten. Aber sie waren doch Soldaten und Politiker. Der großen Schöpfung der deutschen flotte, wohl das gelungenste Werk Wilsbelms II. und seines Großadmirals, fehlte der Gegenpol, das der flotte entsprechende Landheer.

Rein General, kein Kriegsminister fand den Mut und die Kraft, dem Kaiser und dem Reichstag in kalter Rücksichtslosigkeit die Wahrsbeit zu sagen und zu erklären: "Wenn wir nicht zu Lande stärker sind, wenn nicht (wie es bestenfalls geschah) ein Mindestmaß, sondern ein Söchstmaß der Zeeresvermehrung bewilligt wird, dann gehen wir zugrunde — und wenn die Regierung das nicht einsieht, dann lehne ich die Verantwortung ab und reiche meinen Abschied ein.

Konnte ein Kriegsminister wie Zeeringen sich durchsetzen? Ein Kriegsminister, der sich vor jungen Leutnants vom Kaiser anfahren ließ, weil er dem Kaiser eine besonders praktische Seldunisorm empfahl?

Der Einfluß eines anderen soldatisch wie staatsmännisch bedeutenden Generals, Golt Pascha, führte, da wiederum kein Gegenpol vorhanden war, zu einer überschätzung der Türkei und des Orients.

Aber wie sollte man Politiker erziehen, wenn man so geflissentlich die Sührer des Volkes in Wassen von der Politik fernhielt? — Der Kommandierende General des XVIII. Armeekorps, von Eichhorn, wurde vom Kriegsministerium heftig getadelt\*), weil er kurz vor dem Kriege einen Erlaß herausgab, der die Soldaten über den Marrismus belebren sollte.

Das Meupreußentum lächelte über den Gedanken, daß es einmal einen Kriegsminister — wie in Frankreich — geben könne, der Jivis list fei\*\*).

Im neupreußischen Sinne mußte es eben ein Militär sein; es hätte aber eine Soldatennatur sein mußten. Tatsächlich war das Ariegsministerium in erster Linie ein Seeresverwaltungsapparat mit zwei Anhängseln, der politischen Abteilung und dem eigentlich so gar nicht dazugehörenden Militärkabinett. Dazu gesellte sich als Abelskand, daß zwischen den Dienskstellen des Großen Generalskabes und des Ariegsministeriums vielsach Spannungen bestanden. Sie entskanden stets von neuem dadurch, daß der Große Generalskab ausreichende Rüstungen verlangte, die dann der Ariegsminister vor dem Reichstag nicht gegenügend vertrat.

Erst turz vor dem Kriege entschlossen sich Kriegsministerien und

Reichstag zu Beeresvermehrungen.

Aber trothdem glaubte weder das Volk noch der bei weitem größte Teil der alten Armee an den Ausbruch eines Krieges.

Die Solgen dieses Krieges hat aber im In- und Ausland kein

menschliches Gehirn vorausgeahnt.

Wir wußten ja Bescheid — aber der weitaus größte Teil der übrisgen Armee ahnte nichts von dem, was sich dort unten vorbereitete. Die Grenzsoldaten wußten, daß die französischen Offiziere sich ans dauernd in Elsaß-Lothringen herumtrieben, um Spionage zu treiben, aber eine gleich starke Gegenspionage wurde nicht getrieben.

Die Militärs waren der Ansicht, daß man einen Krieg nur auf dem Kasernenhof mit Drill, Griffen und langsamem Schritt, Ererzieren und Schießen vorbereiten könne.

Sur diesen Krieg bereit zu sein, dafür gab es nach Ansicht der Milistärs nur die intensivste Ausbildung von Offizier, Mann und Waffe

\*) Vergl. Demeter: "Das deutsche Offizierkorps in seinen historischen und soziologischen Grundlagen." Reimar Jobbing, Berlin.

<sup>\*\*)</sup> Durch die ganze Regierungszeit Wilhelms II. geht das Bestreben der Vertrauten um den Kaiser, die Macht des Militärkabinetts zu stärken. So riet Graf Waldersee dem Kaiser Wilhelm II. 1888, den Kriegsminister von Bronsart durch den General Verdy du Vernois zu erseigen: "Dieser werde einem Versuche, die Machtvollkommenheit des Kriegsministers zu schmälern keinen Widerstand entgegensenen."

und die durchdachteste Organisation. Mag der Wirtschafts und Masterialkrieg nicht so leicht vorauszuahnen gewesen sein, es gab viele sehr kriegsnotwendige Dinge, die als nebensächlich erachtet wurden, wie 3. 3. die Kenntnis der Sprachen der Feindmächte.

Freilich, auf Kriegsakademien wurde Aussisch und Französisch als Lehrsach gegeben, billig zu erwerbende Zweisprachigkeit wurde in den Grenzgarnisonen aber weder betrieben noch verlangt. Im Gegenteil: es wurde törichterweise als Konzession an Anderssprachige ausgefaßt. Alles, was nicht in den Reglements stand, was nicht "besichtigt" werden konnte, was außerhalb des rein Militärischen lag, gehörte nicht zu dem Wissen, das vom Offizier verlangt wurde. War aber nicht der Offizier und das Seer ein ganz besonderes Organ des Staates? Stand und siel nicht dieser Staat mit den Basonetten?

War Kriegsgeschichte nur Strategie und Taktik? Sind nicht die Formen des Krieges ewig wechselnd? — War nicht Yorks Tat ebenso eine politische Tat wie Blüchers Rheinübergang bei Kaub?!\*) —

Ich erinnere mich eines Kriegsspiels, in dem eine Beurteilung der Lage vom Divisionskommandeur gefordert wurde. Die Lage war die, daß eine feindliche Kavalleriedivision gegen die Saar vorstoßen sollte. Jur Beurteilung stand, an welcher Stelle sie über die Saar gehen werde. Nach Erwägung aller taktischen und strategischen Punkte erklärte einer der bearbeitenden Offiziere, alle diese Punkte kämen nicht in Betracht, sondern der einzig maßgebende sei die politische Betrachtung, Saarbrück en müsse man nehmen, die Zauptsstadt der Saar und des Kohlengebietes, eine Stadt mit ungeheuren Silfsquellen und Vorräten und moralisch ein ungeheurer Wert in der Zand des Eroberers. — Der unpolitische Divisionskommandeur meinte aber, das sei eine Frage, die den Soldaten nichts anginge. Das war das Urteil des Willitärs, nicht die Lösung des Soldaten.

Konnte man sich wundern, daß diese unpolitischen Generale polistisch Sehler über Sehler begingen?

Mirgends war ein Politiker, nachdem Tirpitz gegangen war. Selbst ein so großer geldherr wie Ludendorff hatte eine unzureichende politische Schulung.

Die Ostpolitik der O.S.L. im Ariege weist erhebliche Sehler auf. Ein Beer, das vor Saloniki stehen blieb, weil Wilhelm II. das

Griechenland seiner Schwester schonen wollte, statt von dort aus Englands Indienweg und Italiens Ernährung zu stören, das überall — bis in die Verwaltung Belgiens hinein — politische Ungeschicklichteiten sich leistete, ging schließlich an Etappen- und Zeimatmilitärs zugrunde, wehrlos gegen das marristische Gift, das man überheblich in den Friedensjahren hatte totschweigen und totverachten wollen. Die unpolitische Oberste Zeeresleitung versagte vollkommen als die Ausgabe zu lösen war: "Wie schütze ich Zeer und Staat vor dem inneren Jusammenbruch."

Clémenceau, der im Walde von Compiègne in Jivil, aber mit dem Stahlhelm auf dem Kopf, fast von preußischen Ulanen gestangengenommen wurde, hat 1917 26 Generale eingesperrt, hat Dutzende von Franzosen in Vincennes erschießen lassen, die zu Gunsten Deutschlands Spionage und Landesverrat getrieben haben sollen; er sperrte jeden Defaitisten ein, brachte seine politischen Gegner Caillaur und Malvy ins Gefängnis, ließ 1917 meuternde Aussen mit Kanonen und Maschinengewehren in La Courtine zusammenschießen, ließ saft jeden Sonntag Triumphzüge mit deutschen Gefangenen durch das Land spazieren fahren, knebelte die Presse, trieb, hetzte und geißelte mit Storpionen. Mit Peitsche und Juckerbrot hielt er das seelisch zusammenbrechende französische Volk hoch. Jür ihn gab es nur ein Jiel: den Siegl Und alle Mittel waren ihm recht, auch die brutalste Gewalt.

In der alten Armee begnügte man sich damit, Offiziere und Mannschaften von jeder Parteipolitik fernzuhalten, und glaubte, durch überwachen der Kasernen und Fernhalten marristischer Schriften und Agitatoren ein übriges getan zu haben. Es ist zuzugeben, daß die marristische Propaganda der Vorkriegszeit nicht annähernd so stark wie nach 1913 die Jugend erfaßte. Die Jugend trat meist politisch ungeschult in das Seer ein. Wenn aber dann ein Kekrut ausnahmsweise einmal als Sozialdemokrat überwiesen wurde, galt er oft von vornherein als ein räudiges Schaf.

Der Gedanke vollends, daß ein Offizier einmal einer politischen, vielleicht gar einer links gerichteten Versammlung etwa in Jivil beis wohnen könnte, war eine absolute Unmöglichkeit.

Und doch war das zeer die sozialste Einrichtung, die wir hatten. In keinem Berufe kamen einmal die "oberen Jehntausend" so eng mit dem Volk zusammen. Weder in der Industrie noch selbst in der Landwirtschaft, wo noch patriarchalische Verhältnisse herrschten, berührten sich so state alle Volksschichten. Judem gab es aus dem Unteroffiziersstande heraus sehr zahlreiche Möglichkeiten des Aussteigs.

Ware der Krieg nach der Marneschlacht verloren und beendet ge-

<sup>\*)</sup> Treitschke schreibt über Blücher (Politik 2. 38. S. 365): "Blücher war ein politisches Genie, man erstaunt auch immer von neuem darüber. Wie klassisch ist sein Verhalten bei Beginn des Krieges ISIS. "Wir werden rasch zu Ende kommen", schrieb er damals, "die Franzosen habe ich vor mich, den Ruhm hinter mich, bald wird es knallen; denn der Bonaparte hat ja gar nichts." — Damals sah es niemand als Blücher."

9. Garde

93

wesen, so wäre keine Aevolte gekommen\*). Die Jersetzung konnte erst eintreten, als die Frontsoldaten gefallen waren. Die Organisation des Ersatzes konnte keine Rüchsicht auf die politische Einstellung des Einzelnen nehmen.

Die Militärs irrten in ihrer Beurteilung der politischen Einstellung und der Psyche der Masse, und glaubten, mit einem Kaiserlichen Patent könne man Offiziere schaffen, die nur zu besehlen brauchten, um politisch verhetzte, ungediente, alte 45jährige Landsturmmänner so auszubilden, wie man früher in den zwei Dienstjahren des Drills die Iwanzigsährigen ausgebildet hatte.

Man hoffte noch mit einem Zeere den Arieg gewinnen zu können für einen Staat mit Soldaten, die diesen Staat zum Teil verneinten, man glaubte, ihn gewinnen zu können mit einem Zeer, das nicht mehr das alte Zeer war, mit einem Volk, das nicht straff zusammengehalten wurde. Mit einem Volk, in dem selbstssüchtige Schieber und Ariegsgewinnler praßten, während die Masse und viele Idealisten hungerten, wo in der Zeimat und im Zeere mehr und mehr die Disziplin schwand, und einer schlappen Weichlichkeit Plats machte, wo tausend Zelden draußen ihr Blut vergossen, während in der Zeimat nicht einer von senen Verbrechern, Volksverderbern und Aussaugern seine Untaten mit dem Tode büste. — —

Wir werden ein Zeer bekommen, in dem genau wie in den ersten Tagen des Weltkrieges, alle Soldaten ohne Ausnahme als begeisterte Kämpfer für die Nas tion heldenhaft das Sterben bejahen und Vaters land, Nation und das neue Reich über alles segen werden.

Wir werden dieses Zeer haben: ein politisches Zeer und darum ein nationales Zeer, oder — wir werden untergeben!

Aber kein pazifistisches und kein internationalistisches Beer, sondern die gesamte Wehrkraft der Deutschen Nation!

Die Offiziere dieses Zeeres werden politisch geschulte Sührer sein, deren Geist vom Wesen des Staates und vom Wesen des Volkes erfüllt ist.

Sie werden keine Schicht sein und aus keiner Einzelschicht stammen. Wir werden Politiker haben mussen, die Soldaten, und Soldaten, die politisch geschult sind, die wissen, daß der Arieg die Sortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist und der Friede Unfang und Ende eines Arieges bedeutet, daß es aber grausamste Kriegführung im sogenannten Frieden gibt.

Krieg und Frieden: unzertrennliche Glieder einer Kette, die man rückwärtsblickend die Geschichte, also das vieltausendjährige Leben einer Nation nennt.

Immer aber — ob Krieg oder Frieden — ewig bleibt: "Der Kampf!"

### 9. Barde.

Afflavit deus et dissipati sunt.

Die spanische Armada, die größte und stärkste Slotte der damaligen Welt, 30g im Jahre 1588 aus 3um Kampf gegen England.

Reine gegnerische Slotte schlug fie:

"Gott blies, und die Armada stob in alle Winde."

So lautete der Spruch auf den Münzen damaliger Zeit. — — 330 Jahre später, November 1918, stand Deutschland, das Kaisserreich, im Kampf gegen die ganze Welt. Ein Gottesgnadentum, das an sehr menschlichen inneren Schwächen, an unmenschlichen Graussamteiten der äußeren Gegner zusammenbrach. —

Wo war sie, die festeste Stütze der Monarchie, mit tausend überlieferungen verbunden mit dem Kaiserhause der Hohenzollern?

Ein Sturm brach Jahrhunderte alte Werte um.

Wo war die granitene Säule des Zeeres? Wo blieb die Garde? Wo blieb diest tapserste, glänzendste Truppe des alten Preußens? Wo blieb es, dieses schneidige, elegante, monarchische, zu jedem Bluts opfer bereite Gardeossizierskorps? Wo blieben sie, die schlanken, blons den Gardeleutnante, die hart aufgezogenen Sprossen des preußischen Lands und Schwertadels, Zelden des hösischen Parketts, Löwen der Berliner und Potsdamer Salons?

Diese pflichttreuen Ererziermeister vom Bornstedter und Tempels hofer Seld, die gleißenden, Mensch gewordenen Jierate der Berliner und Potsdamer LuftgartensParaden?

Wo war diese Auslese monarchischer, altpreußischer Überlieserungen, als der Zohenzollernthron, als ihr Chef, ihr Kriegsherr, und damit das Kaiserreich zusammenbrach?

Und: Wo blieben jene durchtrainierten, pflichtgetreuen Unteroffis ziere der Garde, der Stamm und Grundstod unbestechlichen preussischen Beamtentums?

Wo waren die baumlangen, blonden märkischen, schlesischen, pommerschen und preußischen Grenadiere des Kaisers geblieben?

Wo war dies ganze Gardekorps, als es um Sein oder Nichtsein der Monarchie ging, in jenen Novembertagen 1918? — —

<sup>\*)</sup> Die Abrechnung mit dem Marpismus und dem Judentum, also eine wirkliche Revolution ware aber doch gekommen. Früher oder später.

9. Garbe

Was damals noch unter dem Namen des Garde: und Garde: reservelorps socht, in jenen grauen Schicksaltagen, zähverbissen, Schulter an Schulter mit den anderen Fronttruppen gegen die vielsach überlegene feindliche übermacht, das war nicht mehr die alte Garde.

Die alte Garde war gefallen.

Aber es war noch der Geist der Gardesoldaten. Nicht der Geist der Gardemilitärs. Die alte Garde lag tot in den Massengräbern und verschütteten Unterständen zwischen Flandern und Sartmanns-weilerkopf, zwischen Baltischem und Schwarzem Meer.

Schon im Berbst 1915, also nach einem Kriegsjahr, vor der Lorettoböhe, traf ich ein Bataillon des 4. Garderegiments. Der kleine Bataillonsadjutant mit seinem todernsten, merkwürdig energischen Kindergesicht, das das Lachen verlernt zu haben schien, war der letzte aktive Offizier des Bataillons.

Wohl kaum ein Armeekorps hat so geblutet wie das Gardekorps. Die Löwen des Parketts hatten sich auch wie Löwen auf dem Schlachtfeld geschlagen. — Es waren mit wenig Ausnahmen Soldaten.

Es war der Geist der Uhnen von Sohenfriedeberg bis Gravelotte. Wie oft hatte der Vater, ja selbst der Großvater beim gleichen Regisment gestanden. Die alles gleich machende Zeit hatte dieses Gardestorps nicht anders verwenden können wie jedes andere Urmeekorps.

Alls dann die Stunde schlug, wo die Monarchie eine Wache, einen Schutz brauchte, wo dies Zeer einen sesten monarchischen Kern brauchte, da war die Garde nicht mehr vorhanden.

Was neu geschaffen war, war ein Armeekorps wie jedes andere. — Sinn und Iwed der Garde war im Frieden nicht erfaßt. Diese Truppe, zum Kämpfen und Paradieren, zum Prunk und zur Schlacht erzogen, war tot. Die prachtvolle deutsche Jugend, die die Toten ersetzte, glühte wohl voll kämpferischen Stolzes, die Garde zu sein, aber daß einmal die Garde Schutz der Staatsform sein musse, war der alten Garde ebensowenig klar wie der jungen.

Der Sinn und Zweck der Garde war ja in den langen Friedensjah= ren aus einem soldatisch=politischen in einen militärisch=hösischen ver= kehrt worden.

Auch nicht der leiseste Vorwurf trifft diese prachtvolle Truppe, daß sie den Jusammenbruch nicht hindern konnte.

Militars ließen die Garde einen falfchen Weg geben.

Eine auserlesene Leibtruppe wird sich jeder Machthaber schaffen. Sie wird, sofern sie nicht eine Paradetruppe sein soll, die Gewalt darstellen, der sich der Machthaber bedient, um die Macht zu mehren oder um die Macht zu stützen. Der Soldat Friedrich der Große hatte

nur das eine Regiment der "Garde du Corps". Sur ihn waren die besten Regimenter diesenigen, die sich am besten schlugen.

Napoleon I., der Revolutionstruppen befehligt hatte, der Konsul der Republik und Kaiser von Frankreich wurde, schuf sich seine Garde. Er ist der geistige Schöpfer aller Garden, und die übrigen Mächte folgten wie in allen militärischen Dingen seinen Justkapfen. Alls er Belle-Alliance verlor, wurde auch seine Garde geschlagen. Gleichzeitig zerbrachen Thron, Macht und Kriegswerkzeug.

Was hatte Mapoleon der Erste, was hatte Friedrich der Einzige

an Wilhelms II. Statt im November 1918 getan?

Unmerklich war die Garde in eine falsche Richtung geglitten. Aus dem einen Bataillon Garde aus der Jeit der Befreiungskriege war im Lause von 100 Jahren ein ganzes Armeekorps geworden. Wils helm II. hatte das Gardekorps noch um eine Infanteries und eine Feldartilleries Brigade vermehrt.

Aber er schuf, um etwas ganz Sösisch=militärisches zu haben, die Leibgendarmerie, die Leibgarde der Kaiserin unter dem Besehl eines Mannes, der, vom Brigade=General zum General der Kavallerie nur in Sosstellungen vorrückend, den Titel eines "Generalkapitäns der Kaiserlichen Saustruppen" erhielt. Das war der General von Scholl. Einmal als bürgerlicher Leutnant Scholl von den hessischen Dragonern im Seldzug 1870 durch eine hervorragende Patrouille bestannt geworden, wurde er Sosmann, und der Typus eines Militärs. So verkalkt war dieser Sos und diese Zeit, daß man für ihn noch eine besondere theaterhafte Uniform machen ließ mit Dreispitz und Allongeperücke, die er im Zeitalter des Autos, des Telesons, der Slugzeuge und der 42scm=Geschütze gravitätisch trug.

Das alles war des Prunkes nicht genug. Ju der Garde kamen ja noch die Leib= und Königsregimenter, die ihren Namen nur zu höfisch=militärischen Iwecken trugen, teils aus der vorwilhelminischen Jeit stammend, teils neu gegründet. (Allein in Preußen: Leib=Kürassier=Regiment, Kürassier=Regiment Königin, Leib=Gusaren=Regiment ter 1 und 2, Königs=Jusaren=Regiment, Königs=Ulanen=Regiment, Königs=Jäger=Regiment zu Pferde, Königs=Grenadier=Regiment 7, Leib=Grenadier=Regiment 3, Königs=Infanterie=Regiment 145 u. a. m.)

Und alle diese Regimenter, im Frieden von ihrem Chef, dem Kaisser, mit Ehren überhäuft, gingen mit der Monarchie zu Grunde, kapitulierten vor den roten Meuterern und gehorchten den Militärs, weil der Monarch die Stunde der Gefahr nicht ersaßte. Eine ungesheure Tragik liegt für die Garde darin, daß jener Prinz Max von Baden, der den Weg zur Revolution ebnete, lange Jahre als Offis

zier des hochvornehmen Garde-Küraffier-Regiments im Berliner Bof-leben eine große Rolle gespielt hatte.

Der Krieg war stärker als die Militars. Die harten Motwendig-

keiten schafften neue Gebilde.

Es waren nicht mehr Offiziere, die nach Serkunft und Mannschaften, die nach Größe, Wuchs und Aussehen ausgesucht waren.

Es waren die Sturmbataillone und Stoßtrupps der letzten Kriegszeit. Ihr Loblied sang Jünger in seinen "Stahlgewittern" und andere Berusene. Das war das Kämpserischste und Beste, was das ausgeblutete Deutschland noch zu stellen vermochte. Auslese von Mut und Kraft. Vor ihnen stand nicht der Kaiser, vor dem sie im Parademarsch Stechschritt machten, der die Richtung im Vorbeimarsch kontrollierte, vor ihnen stand der Tod, mit ihnen ging die Pflicht, und hinter ihnen, sern und bebend und doch so völlig ahnungslos, die hungernde Zeimat.

Diese Sturmbataillone waren, ohne dazu ernannt zu fein, die neue

Barde, das Befte, was das Beer aufbieten konnte. —

Die unpolitischen Militärs verstanden nicht, daß die größere Gefahr von Innen drohte, dort wo die so unsichere Verbindungsstelle zwisschen Kriegführung und Politik war. War der Sinn der Garde höchstes kämpferisches Soldatentum und Schutz des Staates und seines Monsarchen im Kampf gegen den äußeren Gegner, so mußte ein besonsderer Schutz der Monarchie in Ktappe und Seimat gegen die Umssturzbewegung organisiert werden.

Reiner hat daran gedacht. Die Einrichtung königstreuer Wachstruppen, die Ausstattung der stellvertretenden Generalkommandos mit energischen Offizieren und weitestgebenden Vollmachten fehlte.

Es gab noch genug tonigstreue Manner.

Es gab alte zerschossene Kämpfer, letzte Söhne, die geschont wers den sollten, die Manns genug gewesen wären, mit den Meuterern fertig zu werden.

Wo tausende der Besten sielen, zögerte man, politisch organisiertes Verbrechertum anzufassen. Das Schießverbot war der Unfang zur

jämmerlichen Parole "Mie wieder Arieg!".

Reine Garde stand da, um Thron und Altar, um die Monarchie

zu schützen. Sie war tot, und keine neue war geschaffen.

Ewige Eunuchen prägten das Schlagwort: "Wir können nicht!" Der Waffenstillstand kam, noch einmal tat die Garde ihre Pflicht. Aus sich heraus. Die Garde-Kavallerie-Schützen-Division wehrte Argstes ab. Was übrig blieb an deutscher mannhafter Jugend, socht, (in ihrer Tätigkeit allerdings behindert) im Baltikum, kämpste an Ahein und Auhr, stürmte als revolutionäre Freischaren den Annaberg. Man hörte nichts davon, daß diese vorbildlichen Sturm: und Stoß: truppen von der Reichswehr übernommen worden sind.

Eine neue Jeit trat auf, in schweren Geburtswehen erstand die Nation. In Not und Armut mißachtet das Volk den Prunk. Im Kampf um Deutschlands Dasein werden nur noch Kämpfer von Wert sein.

Die neue Garde Deutschlands ist die gesamte deutsche Jugend. Sie ist die Garde, die Züterin deutscher Art und damit der Schutz der deutschen Nation vor Verfall und vor überfall.

Ihr Dienst ist der Dienst am deutschen Volk, der Dienst am deuts

schen Boden und damit am deutschen Raum.

Deutsche Art: das ist die deutsche Erde und die deutsche Arbeit: ist Ehrenarbeit am deutschen Boden und an allem, was auf diesem deutschen Raume wächt, an Menschen und Tieren, an Strauch, Baum und Feldsrucht.

Die Pflicht zur Arbeit nach innen und zur Wehr nach außen, als Ehrenpflicht an der Nation schuf die neue Garde des Dritten Reichs.

### 10. Traditionen und Deforationen.

Wir leben, um zu hinterlaffen. Moeller van ben Brud.

it keinem Wort ist soviel Mißbrauch getrieben worden wie mit dem Ausdruck "Tradition der Armee".

Er ist zum Schlagwort geworden und wartet nun darauf, von uns totgeschlagen und durch das deutsche "Überlieferung preußischen Soldatengeistes" ersetzt zu werden.

Aber es ist noch da, dieses gallische Fremdwort, wie so viele andere. Die Militärs hatten sich seiner bemächtigt. Es war die große Mode der Vorkriegszeit.

Alls Krieg war und die Militärs nichts zu sagen hatten, hörte man nichts von diesem Wort. Aus den Kriegsbriefen gefallener Studenten entnehme ich eine Stelle, die besagt, "Traditionen sind etwas Schönes, schöner ist, Tradition zu schaffen."

Im Frieden befahl man die "Tradition", so wie man den "Patrio-

tismus" befahl.

Aber wir "konservierten" nicht immer den Geist soldatischer Uber- lieferung.

Wir vergaßen, daß Überlieferung nichts Vergangenes, nichts Entschwundenes bedeutet, nicht etwas Außerliches, das wir "konferviesren" muffen, sondern einen Geist, dem wir treu bleiben muffen.

Volkmann, Soldaten. 2. 21.

10. Trabitionen und Deforationen

91

In diesem selbstsüchtigen Zeitalter, in dem "Pracht" vor "Macht" gesetzt wurde, klammerten wir uns an Uniformen, an Abzeichen, an Säbelgriffe mit Geiers, Panthers und Adlerköpfen, um schließlich als Wichtigstes das Monogramm auf dem Achselstück zu finden.

Wir holten Mamen aus der Geschichte heraus, um damit Regismenter zu bezeichnen. Viele dieser Mamen kannte das Volk kaum.

So wenig nahmen wir auf den Geist der Überlieferung Rücksicht, daß 3. B. keines der beiden Regimenter, die den Todesritt bei Marsslas Tour (16. 8. 1870) ritten, den Namen des damaligen Jührers, des Generals von Bredow, erhielt. Einem dieser Regimenter, Kürassiers Regiment Nr. 7, gab der Kaiser den Namen des Generals von Seydlig. Aber das Volk nannte trogdem dies Regiment nach dem größten Staatsmann des 19. Jahrhunderts die "Bismarck-Kürassiere".

Das, was einst durch soldatische Tugend erkämpste Auszeichnung gewesen war, eine königliche Auszeichnung und Anerkennung, nicht die Auszeichnung eines einzelnen Mannes, sondern eines ganzen Truppenteils (in der äußeren Gestalt von Armbinden, Namenszügen, Belmbändern, Namensschildern usw.), das wurde unter Kaiser Wilzbelm II. im Frieden, aber nicht im Kriege "verliehen".

Und doch war Preußen einst auf dem Geist des Tabakkollegiums, der eisernen, rauben Manneszucht eines Friedrich Wilhelms I., eines Alten Dessauers und den daraus möglichen friderizianischen Siegen aufgebaut worden und nicht auf Außerlichkeiten.

Was ewig bleiben und überliefert werden muß, ist das Soldatens tum, der Geist, der hinter Stirnen pommerscher Grenadiere als ewige Manness und Soldatentugend saß.

Aber es gibt überliefertes, mit dem aufgeräumt werden muß.

Noch sind zuviel Bezeichnungen für Truppenverbande und deren Sührer französischen Ursprungs.

Wir können nicht die Julle kaiserlicher Gnadenbeweise verstehen, die sich darin gefiel, eine "Tradition" zu schaffen, als ob man etwas Geistiges durch einen Befehl einpflanzen könne.

So fruchtbar die wilhelminische Jeit im Frieden in dieser Sinsicht gewesen war, so unfruchtbar war sie im Ariege, als eine Julle neuen Aubms aus dem alten Preugengeist aufstieg.

In einer Zeit, wo deutsche Männer am Kemmel, am Sarrmannsweilerkopf, am Isonzo stürmten, an der Somme, vor Verdun, in Slandern und in Polen bluteten, gab man kaum einem Truppenteil auch nur ein armseliges Bändchen als Erinnerung mit seinem Namen.

Es erscheint wenig verständlich, daß man im Frieden so viele

äußerliche Abzeichen verlieh, denn wir muffen es gestehen, er hat uns geschadet, dieser Kult äußerer "Tradition".

Diese Außerlichkeiten, die so offen zur Schau getragen wurden, dieser blendende Schein überstrahlte allzu grell das Leben der Pflicht, des harten Dienstes und der Entsagung, das im — größten — Teile des Seeres geführt wurde.

Das Schlagwort des Militarismus entstand wie sede halbe Wahrsbeit, als eine gefährliche Lüge. Die Volksverderber sahen, daß sie an dieser Stelle dem verhaßten Wehrgedanken zu Leibe und ans Leben gehen konnten.

Jersetzende Satire war dem judischen Marxismus ein angeborenes und ererbtes Kampfmittel.

Der Simplizissimus mit seinen Offizierskarikaturen, den man in Pariser Zeitungskiosken ebensogut kaufen konnte wie das Weltblatt des internationalen Judentums, das Berliner Tageblatt, schürte den Mut unserer inneren und äußeren Jeinde: "Mit diesen Karikaturen von Offizieren sertigzuwerden, muß als eine Leichtigkeit erscheinen."

Wie unendlich viel alter Soldaten= und Kämpfergeist hinter jenem Prunk übriggeblieben war, davon konnten dann später in den= felben Pariser Jeitungskiosken die frangösischen Verlustlisten reden.

Man hatte im Frieden über das deutsche Seer gehöhnt, gegen Offiziere und Unteroffiziere gehetzt, über die bunten Unisormen geslacht — und die feldgrauen Soldaten haben dann im Kriege die Antwort gegeben, als die Jeit eines faulen Friedens im Kanonensdonner zu Ende ging.

Die Soldaten schufen Überlieferungen, die würdig sind, neben die größten Wassentaten der Weltgeschichte gestellt zu werden, es war der Kämpfergeist, der aus dem deutschen Volk wieder hervorbrach, der Geist der Soldaten, nicht der Militärs, nicht der Rock, die Monstur, die Verzierung, sondern die Mannhastigkeit, die im Volke sich weiter vererben und wachgehalten werden muß.

An erster Stelle sind aber die Träger soldatischer überlieserungen die Sührer, die sich noch sederzeit seit Anbeginn der Menschheit als Wertziffer vor die Mullen setzen, um daraus eine Jahl zu machen.

Daß sich ein großes Werk vollende, Genügt ein Geist und tausend Sände!

sagt Goethe.

Wie oft haben wir Frontsoldaten die Wahrheit die ses Goethes schen Spruches ebenso erlebt wie den Sinn des anderen:

"Söchstes Glück der Erdenkinder Ist doch die Personlichkeit."

Der Soldat Friedrich der Groffe hatte den Wert der Einzelper=

fönlichkeit erkannt.

Die Chefs, die er seinen Regimentern vorsetzte, waren bewährte Soldaten, weder Militärs noch solche Jürstlichkeiten, auf die Wilbelm II. so gern dynastische Rücksichten nahm. Die tüchtigen Chefs gaben ihren Namen und ihren Geist den Regimentern. So will es heute noch in seiner angeborenen soldatischen Gradheit das Deutsche Volk.

Es nennt heute noch Richthofens Jagdgeschwader nach seinem Sührer, es weiß, daß Litzmann der Zeld von Brzeziny, Otto von

Below der Beld von Karfreit war.

Es blieb im Ariege wie in den Friedenszeiten, wo die Chefs weder vor noch nach der Ernennung dienstliche, also soldatische Verbindungen von Belang mit der Truppe hatten. Fremde Fürsten, selbst solche, die im Ariege dann auf der Seite unserer Feinde standen, wie der Italiener, der Engländer, der Ausse, der Rumäne, waren Chefs deutsscher Regimenter gewesen oder ebenso soldatisch belanglose Fürstinnen und Prinzessinnen.

Es ware im Kriege Jeit gewesen, die Subrer mit der Truppe gu

verfetten.

Das Volk verstand nicht, warum man nach Jahren dynastischer Außerlichkeiten die bewährte Kampsgemeinschaft zwischen Truppe und Sührer nicht auch äußerlich unterstrich. Es verstand nicht, warum im Jahre 1915 an der dünnen, blutenden, verzweiselt gegen die Übermacht an Grabenstücken klebenden Westfront keine höheren Auszeichenungen als das Eiserne Kreuz I. Klasse verteilt wurden. Durch die Militärs in Unkenntnis gehalten, verkannte das Volk diese fabelhafte Teistung so gründlich, daß es in seiner Ahnungslosigkeit damals wigelte:

"Im Often kampft ein siegreich Beer — Im Westen halt die Feuerwehr."

So wenig Dant wurde jenen zusammengeschoffenen Truppenteis

len zuteil.

Miemals ist es in dieser Jeit geschehen, daß man Truppenteil und Sührer mit der so sinnigen Ehrung bedachte, den Sührer zum Chef zu ernennen und der Truppe den Namen des Chefs zu geben.

Vielleicht war es eben zu billig, zu prunklos, in einer Zeit, wo die Militärs sich einen Jufallsorden nach dem anderen an die Brust

hängten, wie es im Frieden üblich war.

War es nicht gerade ein Bruch mit den Traditionen alter Jeit, daß man im Selde nicht mehr die auszeichnete, die ausgezeich einet waren, nachdem man im Frieden diese Jierate nach Schema F

verteilt hatte? War nicht plöglich alles anders geworden, seitdem der Krieg der Soldatenspielerei der Militärs ein Ende gemacht hatte.

War vor dem Kriege der Gnadenbeweis des Kaisers die Verleibung einer Chefstelle für Chef und Truppe meist Jufälliges gewesen, so hatte es doch das gesellschaftliche Ansehen des Regiments erheblich gestärkt. Fast noch wichtiger war, daß statt der verachteten Rummer auf den Achselstücken ein Namenszug des fürstlichen Chefs prangte. Damit unterschied man sich von der gemeinen Linientruppe, konnte beim zeitgemäßen Drang nach Außerlichkeiten auf verstärkten Andrang von Mannschaften und Offizieren ins Regiment rechnen und konnte erwarten, daß ein gelinder Ordensregen verdienstlos sich auf den Unisormbrüsten niederließ.

Sreilich, das gab es nur bei fürstlichen Chefs.

In feinster Beachtung hösischer "Etikette" waren die Namenszüge auf den Achselstücken bei ausländischen Chefs erhaben, bei deutschen Chefs flach.

Wenn aber nur ein preußischer General Chef wurde, wie Golg

Pascha, dann gab es weder Orden noch Mamenszüge.

Aurzum, es war das Verleihen von Chefs und dazugehörendem Jierat eine echt militärische Angelegenheit, und wieder kam der beis ßende Armeewitz und belegte solche bei Galadiners und an Softafeln ergatterte Orden mit dem Namen "Soßenorden".

Diese Ordensjagd war Hochziel der Militärs geworden.

Die Militärs setzten das Spiel im Felde fort.

Der Kaiser übersah es, in der Stunde des Kampfes um Tod und Leben des Volkes den Befehl auszugeben, der nötig gewesen wäre: Friedensauszeichnungen sind während der Kriegshandlungen nicht mehr zu tragen!

Er dachte auch nicht daran, den Unterschied zwischen "Kombatzanten" und "Nicht-Rombattanten" als "Tradition" von seinem Großvater Wilhelm I. wiederausleben zu lassen. Gerade dieses Ausgeben einer "Tradition" war unverständlich. Warum gab er nicht wie sein Großvater den Nicht-Rombattanten das Eiserne Kreuz am weiß sichwarzen Bande? Warum verlieh er nicht, wie bei den Inshabern des Kreuzes von 1870/71, bei weiter erwiesener Tapferkeit das Eichenlaub zum Eisernen Kreuz oder aber wie bei anderen Orden die Schwerter?

Da bei vielen älteren Offizieren zudem vielfach der lächerliche Optimismus festsaß, daß der Krieg unverlierbar sei, hielten sie es oft für richtig, unter Voraussetzung gleicher Verhältnisse nach diesem Kriege planmäßig dafür zu sorgen, daß vor allem die aktiven, aus dem Regiment hervorgegangenen Offiziere detoriert würden. Man wollte eben

nach dem Ariege mit einer Rangliste aufwarten, die Eindruck machte, und dazu gehörten möglichst viele Orden.

Leider kam es vor, daß für einen schneidigen Patrouillengang nicht der Patrouillenführer dekoriert wurde, sondern daß der Bataillonsskommandeur oder der Kompagnieführer, die vielleicht im sicheren Unsterstand gesessen hatten, das Areuz bekam. Das machte natürlich böses Blut.

Der Douaumont: Stürmer Zauptmann von Brandis (fünfmal verswundet, dreimal im Zeeresbericht erwähnt) schreibt in seinem prachts vollen Buche "Die von Douaumont" nach einer ungeheuren Blutzleistung, nach dem Sturm auf den Zoulon Wald, den Militärs ins Stammbuch:

"Sauptmann Saupt wurde jum Eichenlaub für den Orden Pour le mérite eingegeben, Leutnant v. Ofterroht zum Pour le mérite. Diele Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften zu entsprechenden Auszeichnungen. Später erhielt Sauptmann Saupt - nichts. Leutnant v. Osterroht wurde zum Oberleutnant befördert und zwar 3 Monate ehe er es ohnehin geworden ware. 3 Tage später konnte der Agts. Rommandeur Eiserne Kreuze austeilen — und zwar 3 Stud für jede Rompagnie, drei gange Kreuge! Welches die Grunde für eine der= artig targe Jumessung waren, bleibt dem Frontsoldaten unbegreiflich. Die ganze Ordenskalamität erscheint hier in ihrem wahren Lichte. Jeder Intendantur: und Kriegsgerichtsrat, jeder Schreiber der fleinften Ortstommandantur, jeder Benginfähnrich und Bahnhofstommandantenbursche, jeder Etappenschwan schmudte längst die Zeldenbruft mit dem schwarzweißen Bande. Un der Front waren Veteranen von 1914 und 1915 noch ohne das Kreuz. Warum wurde die Kront in diefer, gelinde gesagt, kurgsichtigen Weise behandelt? Mögen spätere Benerationen bieraus eine Lehre gieben. Entweder gar feine Orden oder aber nur für die kämpfende gront das schwarzweiße Band. Jür die Ubrigen kann es andere Orden geben, die an Glang und Prachtent= faltung Siams weißen Elefantenorden übertreffen mögen.

Genau so war es mit den Beförderungen. Jeder Generalstabsofsisier wurde vorpatentiert, auch die Zerren im Ariegsministerium. Un der kämpfenden Front nur verschiedene Ausnahmen. Dabei lautete die Vorschrift: "Jeder Soldat trägt den Feldmarschallstab im Tornister." Konnte nicht ein Zaupt längst ein Regiment, eine Brigade oder eine Division führen? Dann wäre es vielleicht bei manchen Gelegenheiten anders gegangen.

Wer überhaupt das gewisse Etwas in sich trägt, das ihn zum Sührer stempelt, der führt, die nötigen Erfahrungen vorausgesetzt, mit 35 Jahren besser als mit 60, wenn schon der gebrechliche Körper die Schwingen des Geistes mit Blei beschwert. Konnte ein Ofterroht kein Bataillon führen? Konnte Seldwebel Sanow nicht längst Leutznant und Komp. Kührer sein? Und viele, viele andere Unterofsiziere ebenso. Zatten sie nicht oft bewiesen, daß sie das Jeug zu guten Truppenführern hatten? — Bildung ist eine schöne Sache. Sie stempelt aber nicht immer zum Jührer. Wegen des Abituriums oder der Reiseprüfung zum Einsährigen brauchte nicht seder auf "Schnell-Kursus" zum Leutnant befördert, mit den Uchselsstücken des Offiziers geschmückt und aus Mangel an älteren Offizieren zum Komp. Jührer gemacht zu werden, ohne se seine Jührereigenschaften irgendwo bezwiesen zu haben.

Durch das Miederhalten der mittleren und unteren Truppenführer, welche naturgemäß die meisten Erfahrungen gesammelt hatten, ist die deutsche Urmee ohne Iweisel gewaltig geschädigt worden. Engländer und Franzosen haben diese Sehler nicht gemacht und bereuen es wahrslich nicht. Arast wurde gesesselt, die uns bestimmt über den toten Punkt hinweggeholsen hätte. Verbitterung trat an Stelle von Dienststreudigkeit. Spaltungen wurden aufgerissen, die durch die ganze Urmee, durch ganze Volksschichten liesen, die sich bis auf den heutigen Tag noch nicht geschlossen haben. Eine mächtige Triebseder wurde ausgeschaltet: Der Ehrgeiz. Der Ehrgeiz ist eine gewaltige Macht auf der Erde. Er ist sast ebenso start wie der Junger und die Jabgier. Er hat schon Staaten und Erdteile umgesormt. Diese Macht muß derzienige studieren, richtig einschäßen und für sich arbeiten lassen, der Ariege gewinnen will." — — — —

Soldaten, die wußten, wieviel Todesgefahr, wieviel Opfermut und Singabe nötig war, um ausgezeichnet zu werden, trat vor die Seele, daß jene tapferen Patrouillengänger zu Sause Eltern oder Frau und Kinder hatten, die in lähmender, angstvoller Ungewißheit über das Schicksal des Ernährers auf Briefe warteten, Briefe, die mit einem frommen "Gott sei Dank, noch lebt er!" entgegengenommen wurden und Grüße brachten von einem, den vielleicht doch schon die Granate zerrissen hatte.

Die Jeit ist endlich da, wo der Sührer Deutschlands der deutschen Jugend das Ehrenrecht wiedergegeben hat, eine Waffe tragen zu dürfen. Der alte deutsche Spruch: Was bringt zu Ehren? sich wehren! wird immer Giltigkeit haben.

Und wie der deutsche Bauer den Grenzstein des Nachbarn achtet, so wird auch das neue Deutschland seine Grenzen nicht überschreiten. Aber die Wehr hat der Bauer seit Jahrtausenden in der Hand für den Kall, daß ihm der Wolf in die Zerde bricht und der Räuber ihm ins Zaus steigt. Darum freuen wir uns über die Verleihung des

Ehrenkreuzes für die, die einmal im Weltkrieg den felograuen Rock und die Waffe trugen.

Die Franzosen hatten, als politischere, psychologisch geschultere Mastion, behaftet mit jener uns allerdings unverständlichen echt gallischen "Theatralik" und Kitelkeit, besser als wir verstanden, wie man das Volk in Wassen gleichzeitig ehrt und zu höchster Leistung ans spornt.

Die Franzosen schufen das Ariegskreuz neu. Denn das rote Bändschen der Ehrenlegion, der Ehrgeiz jedes französischen Spießers, war ihnen allzu friedlichsbürgerlich, hätte nicht soldatischen Kampfgeist entsacht.

Sie verliehen es, das "Croix de Guerre", mit dem seit Napoleons Tagen traditionellen "Ordre du Jour", dem Tagesbesehl; sie verlieshen es selbst dem Toten, zum Gedächtnis des Gefallenen. Im Tagesbesehl wurde dann der so Ausgezeichnete belobt und der Grund für die Verleihung angegeben, ein Gebrauch, der bei uns nur bei Verleihung des Ordens "Pour le Mérite" üblich war. Die Franzosen bekamen das "Croix de Guerre", das "Kriegskreuz", vom Regiment oder der Divission mit Sternen, vom Armeetorps oder dem Armeeoberkommando mit einer silbernen Palme auf dem grünroten Bande. Bei seder weisteren Waffentat wurde unter erneuter Erwähnung im Tagesbesehl eine weitere Palme auf das grünrote Band des Kriegskreuzes gehestet. Berühmte Slieger hatten so ein Duzend und mehr Palmen auf dem Ordensband.

Es war also für jeden französischen Bürger selbst aus der Jahl der Sterne oder Palmen ersichtlich, ob er einen Etappenmann oder einen hervorragenden Soldaten auf Urlaub vor sich hatte.

Sehr geschickt hatten die Franzosen außerdem eine Militärmedaille nur für Frontkämpfer geschaffen. Sie war selbst für den höheren Offizier begehrenswert, zeigte sie doch seine Teilnahme an einem Kampf in vorderster Linie. Ergänzt wurde diese Auszeichnung durch die verschiedenen Klassen der Ehrenlegion (Ritterbreuz, Offiziersbreuz, Kommandeurbreuz und Großkordon).

Auch in Frankreich wurde über ungerechte Verteilung geklagt, auch in Frankreich gab es Soldaten, die auf keine Dekoration Wert legten. Besonders damals, als 1917 in Frankreich eine ungeheure Kriegs-müdigkeit einsetzte, die wir nicht ausnutzten, sondern mit einer Friedensresolution beantworteten, die den Franzosen neuen Mut gab. Ich fragte damals einen französischen Soldaten, einen Bauern aus der Gegend von Vitry le François, ob er denn nicht das Kriegskreuz habe, worauf er mir ablehnend antwortete: "Cela ne me ferait pas d'honneur!" ("Das würde mir keine Ehre sein!") —

Der Franzose schuf einen Kult für die Gottheit Frankreichs, "la France". Seine Offiziere und Soldaten waren die Priester dieses Kultes, die Trikolore wurde zur heiligen Monstranz.

Uns erscheint das Kuffen der Trikolore als Theater.

Aber wer es einmal erlebt hat, wie ein einsamer alter Sandelsmatrose frühmorgens am Seck eines französischen Sandelsdampfers die Trikolore aufzog mit dem wie ein Stoßgebet klingenden Auf "Vive la Francel", der versteht, daß dieser Nation der Begriff des Vaterlandes ebenso heilig ist wie dessen Sinnbilder.

Ich empfehle allen Internationalisten, sich einmal in Frankreich umzusehen. Ich hoffe, sie werden einmal die heilige Scheu sehen,
mit der die Menge vor der Trikolore das Zaupt entblößt, auch wenn
es nur eine Kriegervereinsfahne ist. Sie werden in jeder Schule, in
jedem Staatsgebäude die billige und doch für die Nation so bedeutsame Statue oder den Kopf der Göttin "la France" sehen, werden
verstehen, daß diese Nation einen Glauben hat an das, was sie
in tiesster Verehrung das göttliche, das ewige Frankreich nennen.

Frankreich ehrt seine Selden und seine Vergangenheit. Noch heute, nach 70 Jahren, sind Sousstücke im Umlauf, auf denen Napoleon III. mit dem Lorbeer von Magenta und Solferino geschmückt zu sehen ist.

Straßen heißen dort nach Generalen, bei uns nannte man sie nach Rovemberlingen.

Vielleicht muffen wir einen Abstand bekommen von den verganges nen Dingen.

Dann wird man einmal nicht mehr begreifen können, daß dieses Deutsche Volk kämpste, ohne eine Nation zu sein, daß uns erst die Niederlage zur Nation erziehen mußte, daß uns erst die Wahl zwischen Tod und Leben, zwischen Aussteig und Untergang, mit harter Notzwendigkeit zwang, aus einer Schicksalsgemeinschaft eine Notgezmeinschaft und daraus eine Volksgemeinschaft zu werden.

Wir werden den Schaden, den die "Militärs" angerichtet haben, erst aus zeitlicher Entfernung richtig beurteilen können. Wir werden uns kopfschüttelnd an Ereignisse erinnern, die damals unsere Seelen rührsten und die wir nicht enträtseln konnten.

Wir mussen uns über den Wert von Überlieferungen klar sein, sie mussen uns so heilig sein, daß wir sie nicht in Außerlichkeiten aufzgeben lassen. Wir mussen uns auch über das Wesen einer sogenannten "Tradition" eines Truppenteils im klaren sein.

Die Traditionen der Truppenteile gründen sich nicht darauf, daß eine bestimmte Anzahl Männer, also Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften, zu "militärischen" Iweden vereinigt ist, vielleicht auch zusammen an Kampshandlungen teilnimmt, sondern es ist der Geist

des Sührers, der die Truppe führt und sie kraft seiner Perfonlichkeit zu einer in sich geschlossenen Masse zusammenschweißt.

10. Traditionen und Deforationen

Eine folche Truppe wird und darf nicht eine aus verschiedenen Stämmen zusammengewürfelte Mannschaft fein.

Die "Tradition" eines Truppenteils beruht nicht so sehr auf seinen äußeren Abzeichen, als auf der Stammes = und Wesens = art seines Rekrutierungsbezirks. Also auf Blut und Bosden der Garnisonen und damit des hinterlandes, das seine Jugend in diese Regimenter schickt.

Sobald ein Truppenteil von dem Lande der Väter, der Scholle, auf der er gewachsen war, losgerissen wurde, veränderte er seinen Charakter, seinen Geist, trotz aller ihm anbesohlenen oder mitgenommenen Traditionen.

Um auffälligsten zeigte dies der Werdegang des 11. Ulanen-Regisments.

Es stand bis in die goer Jahre in Perleberg in der Mark und wurde dann nach Saarburg in Lothringen verlegt. In wenigen Jahren war der Charakter dieses Regiments völlig verändert. Das Offizierkorps, einst Söhne des märkischen Landadels, ergänzte sich nach und nach durch Söhne reicher Industrieller aus dem Westen. Als Mannschaften, einst märkische, freiwillig dienende Bauernjungen, zog man Bersliner Großstadtersatz heran, und damit schwanden auch die Kapituslanten.

Märkische Bauern und Coelleute wollten eben ihren Dienst nabe der Zeimat tun, fühlten sich im fernen Westen heimatlos.

Der Militär setzte Stamm gleich Stamm. Weil er weder die Einszelperson noch den Stamm individualisierte, die Eigenheiten der Mensschen und der Stämme abstritt.

Die Überlieferung des Truppenteils und seiner Taten bleibt mit dem Stamm verbunden; denn sie wurzelt erdverbunden in der Scholle und geistesverbunden in den Taten.

Als wir turze Jeit beim oberschlesischen Ausstand ein Revolutionsbeer hatten, das Soldaten führten und nicht Militärs, nannten sich diese Freikorps nach dem Jührer oder nach der Landschaft (3. B. Oberland).

Satte man nicht im Selde die Armeen sehr richtig nach ihren Sührern benannt? Satten nicht auch die Engländer ihre Regimenter nach deren Rekrutierungsbezirken benannt (Lancashire — Porkshire)?

Und wenn dieser Truppenteil sich dann mit Auszeichnung schlug, so war sein größter Stolz, wenn im Seeresbericht besonders der Stamm erwähnt wurde, der den Sieg erkämpste, wenn es hieß "pommersche" oder "bayrische" Regimenter zeichneten sich aus. Dann heißt

es mit berechtigtem Stol3: Wir Bayern fochten am Kemmel, dann erst wird die kriegerische Tat gemeinsames Gut.

Wir haben leider die Pflege der Überlieferungen unseres einst so stolzen Zeeres bitter nötig, denn es war in diesem Vaterlande mögslich, daß die Ehre unseres ruhmreichen Zeeres auf die gemeinste Weise heruntergerissen wurde, daß Blätter schreiben dürften:

"Wir erkennen die Ehre des Vaterlandes nicht an, Wir erkennen die Zeiligkeit der Sahne nicht an, Es gibt nur eine Ariegslüge: die des Vaterlandes!"

Wir wollen die Namen jener Sührer der Nachwelt erhalten wissen, die einmal deutsche Manner zum Siege führten.

Das Dritte Reich hat die Sorderungen, die hier vor der Machtübersnahme in der Marristenzeit erhoben wurden, erfüllt, der Name, der im Kampf um Deutschland gefallenen SU.Männer ist die Bezeichnung für die Stürme geworden, die sie führten oder denen sie angebörten. Wieder brauft ein Richthofen-Geschwader durch die Luft. Die Namen der Gelden aus dem Weltkrieg wie aus den Kämpfen der nationalen Revolution werden erhalten.

Denn:

Diese Namen sind Geschichte geworden. Ruhmesgeschichte deutscher Soldaten.

Die kämpfende Mation wird wieder geehrt werden, wenn man wieder eine Mation von Soldaten erziehen kann.

Wenn man eine sogenannte "Gesellschaft" zerbrochen haben wird, die den Klassenkampf mit Klassenkampf, den Klassenhaß mit übers beblichem gesellschaftlichem Dünkel beantwortet und sich so von der übrigen Nation trennt.

Wahre Tradition ist vorgelebtes Soldatentum, von Männern nicht mit der Feder, sondern mit dem Degen geschriebene Geschichte.

Ewigkeitswerte, geschaffen im Lebenskampf eines Volkes.

Von Männern erkämpft, die nicht um ihrer selbst willen leben, sons der die wissen:

Wir leben, um gu hinterlaffen!

### 11. Bildung.

Besser nichts wissen, als vieles halb wissen. Viensche.

aß der deutsche Schulmeister die Schlacht von Königgrätz gewonnen habe, ist einer der größten Irrtumer, mit denen der lügnerische Liberalismus das Deutsche Volk beglückte.

II. Bildung

Es ist der untrügliche Beweis für die Aberschätzung, die man der Schulbildung im 19. Jahrhundert bis auf die heutige Jeit zuteil wers den ließ.

Man fette Schulbildung gleich Bildung.

Und doch ist Schulbildung nur Vorbildung, die weder vor Salb:

bildung, Verbildung noch Unbildung schützt.

Aber die Betonung der Schulbildung paste in die wilhelminische Jeit und past in unsere heutige Jeit nur ganz langsam, allzu langsam wird die "Wissensbildung" durch "Charakterbildung" ersetzt. Aber wie schwer ist es, Charaktere zu sinden, die Charaktere bilden können. Sie steigerte die Überheblichteit der oberen Gesellschaftsklassen und verztiefte die Alassenunterschiede. Und diese Schulbildung vergaß, daß große Männer sehr oft recht schlechte Schüler gewesen waren\*). Sie vergaß, daß besonders in Amerika, dem Lande der unbegrenzten Mögslichkeiten, zu einer Jeit, wo Reiseprüfungen auf den deutschen Schulen das A und O seder Lausbahn waren, große Männer und Ersinder erstanden, die als Stiefelputzer und Jeitungsträger angefangen hatten.

Die Nation war ja noch nicht da. Nur der Staat und das Volk. Der Staat kontrollierte wohl das Wissen der Lehrer, aber nicht den Wert ihrer Persönlichkeiten, kaum den Wert als Erzieher\*\*). Große Teile der Lehrerschaft standen politisch auf dem Boden des Liberalissmus, Wegbereiter für einen marristischen Kultusminister. Stoff zur Satire gab es genug: "Flachsmann als Erzieher" ging als Schulsmeisterstück über die Bühne.

Daß die Schule nur Kinder und reifere Jugend bildet, aber keine fertigen Menschen machen kann, wurde vielfach vergessen.

Das Beer mit seiner allgemeinen Wehrpflicht bildete nach.

Es war nötig genug.

\*\*) Johnend wurde, wie ich vor 45 Jahren die Schulbank drückte, von den Schulmonarchen in der Geschichtskunde verkündet, Friedrich Wilhelm I. der Soldatenkönig, sei so roh und ungebildet gewesen, daß er ehemalige Unterosfiziere zu Dorfschullehrern gemacht habe. Und doch war es in damaliger Zeit das einzig Nichtige, um einem Volke Ordnung, Sauberkeit, Ehrlichkeit, Anstand, Benehmen, Treue und Vaterlandsliebe beizubringen.

Denn neben allem militärischen Wissen wurde auf Dinge gehalten, die die Schule wenig kontrollierte oder lehrte: Benehmen, Saltung, Anstand, Schrgefühl, Pünktlichkeit, Sauberkeit und eine für Männer ungewohnte Angelegenheit, die Instandhaltung der Kleidungsstücke.

Die Schule vergaß und vergißt, daß es nötig wäre, die männliche Jugend technische Kenntnisse der Holz= und Eisenbearbeitung, die weibliche Jugend Sertigkeiten im Saushalt zu lehren.

Micht einmal das Kadettenkorps lehrte im Zeitalter der Technik

Bandfertigkeiten.

Man erzog Bücherwürmer und Gedächtniskunstler, lehrte fremde Sprachen ferner Länder, Mathematik, Geschichte und Erdkunde und glaubte, dies dem Volke der Dichter und Denker schuldig zu sein, obwohl das Deutsche Volk viel mehr ein Volk der Soldaten und Bauern gewesen war.

Ein Volt des harten Kampfes und der harten Sandarbeit.

Man vergaß, daß die Menschheit sich niemals auf die beutige Sobe erhoben hätte, wenn ihr nicht der Berrgott vor dem Verstand die Bände zum "Begreifen" gegeben hätte. Man vergißt es noch heute.

Man fiel in das Ertrem und schied Kopf= und Zandarbeiter.

Man vergaß, daß die moderne Technik, aber schließlich schon das Sandwerk dem Künstler und dem Erfinder und Gelehrtentum sehr nahe stand, man vergaß die Vielseitigkeit der großen italienischen Maler, wie man Sans Sachs, den Schuhmacher und Poeten, vergaß. Der nordische Schöpfergedanke mußte der Anbetung des westischen Intellektes weichen.

Und die Schule dunkte sich unendlich wichtig.

Im Massen= und Jahlenzeitalter machte sie aus den Sprachen Grammatiken, aus den Schriftstellern Vokabularien, aus Geschichte Tabellen und aus der Erdkunde Statistiken und Worte.

Dies alles geschah mit einer ungeheuren Wichtigkeit, die nicht im Einklang stand mit der begrenzten Aufnahmefähigkeit, die das jugendeliche Alter ganz besonders bei der nordischen Rasse setzt. Es gab ihrer so viele von diesen sogenannten Pädagogen, die nicht verstehen wollten, daß sie keine Gelehrten sein konnten, weil dazu eine Einseitigkeit gehört, die bei den vielen Unterrichtsfächern undurchsührbar war. Weil die Jorschung Sache der Sochschule ist und die der Schule nur die Vorbereitung.

Man vergaß, daß die Schule nur ein Anfang, die Sochschule nur ein Übergang ist, auf die auch noch eine geistige Gesellenzeit folgt, und daß erst freie Arbeit und freies Lernen und — die Erfahrung den Meister und den fertigen Menschen schafft.

<sup>\*)</sup> Rose (Beiträge zur Europäischen Rassenkunde) sagt bei der rassischen Betrachtung des Schullebens über nordische Rasse: "Die Langköpse (also nordische Menschen) sind durchschnittlich am fähigsten, aber zugleich am faulsten. Er glaubt in leichtsinnigster Art auch bei halbem Sinhorchen die Sache schon zu begreisen... er denkt in jungen Jahren vielmehr an körperliche Leistungen und kriegerische Spiele... Die Angehörigen der nordischen Rasse sind spät reisende Früchte, die in der Regel erst im Mannesalter ihre großen Vorzüge zur Geltung bringen." An anderer Stelle schreibt Rose: "Wenn von einem großen Mann berichtet wird, daß er während seiner Schulzeit nur mittelmäßige oder gar schlechte Leistungen vollbracht hat, dann handelt es sich sast regelmäßig um einen Langkopf (also typisch nordische Rasse)." D. Verk.

Die Wehrpflicht mußte sich auf anderen Forderungen aufbauen. Es mußte eben in den zwei oder drei Dienstjahren alles das gelernt werden, was zum Soldaten gehört. Es gab kein Sitzenbleiben, jenes billige Mittel für den unabsetzbaren Schulmeister, die Mängel der Schüler zum Versted eigener Mängel zu benutzen.

Es ist bezeichnend, daß die Movemberlinge Jensuren in Betragen, Aufmerksamkeit und fleiß nicht mehr geben wollten und so die letzten Ergebnisse der pädagogischen Erziehung zur Persönlichkeit fortfallen ließen.

Diese Jensuren sollten durch "Berichte" ersetzt werden, in einer Zeit, wo Schüler wegen nationaler Gesinnung aus den Schulen entsfernt wurden. Wollten doch die Schulmonarchen deutsches Blut zu weichlichem Pazisismus und kosmopolitischem Internationalismus erziehen!

Im Zeer aber fing erst mit der Erziehung der Persönlichkeit die Erziehung an. Das ist nordische Weltanschauung, nordische Erziehung. Sie vergessen, heißt im Chaos westischen Weltbürgertums versinken.

Im Soldbuch ftand "Sührung" als erftes.

Aus der Erziehung wurde im burgerlichen Leben Schulmeisterei, das übertrugen die Militars auf das Zeer.

Ich habe im Frieden einen Schulmeister erlebt, der uns eine halbe Stunde einen Vortrag hielt über das griechische Wort: "Sh".

Ich habe im Selde einen Bataillonskommandeur erlebt, der hinter der Front ebenfalls eine halbe Stunde seine Kompagnieführer instruzierte, ob der Entsernungsschätzer rechts oder links vom Kompagniessührer seinen Platz habe.

Ich habe einen Regimentskommandeur erlebt, der als Winterarbeit das Thema gab: "Das Auf- und Absitzen ein Mittel zur Erhaltung der Disziplin."

Kinen Bataillonskommandeur im Selde, der Parademarsch übte für Kaisers Geburtstag, obwohl seinem Bataillon für diese Tage ein schweres Dorfgesecht in Aussicht stand.

Ich habe in der Arrasschlacht erlebt, daß die Franzosen durch gestangene Grenadiere plötzlich Bescheid über fämtliche Beobachtungssund Batteriestellungen wußten. Es wurde zwei Tage darauf durch die Notizen eines gefallenen französischen Offiziers einwandfrei erwiesen.

Wie war das möglich?

Nun — der Bataillonskommandeur hatte befohlen, daß jeder Mann seines Bataillons über diese Dinge, die ihn gar nichts angingen, Besscheid wissen musse.

Überall eine Überschätzung des Wertes irgendwelcher auswendigs gelernter und nutloser Dinge.

Die Bestrebungen, auf Schulbildung Wert zu legen und die Werte der Erziehung, der Zerkunft gering zu schätzen, die geistigen Energien aus den Schulzeugnissen und die körperlichen Sähigkeiten durch einen militärärztlichen Befund prüfen zu lassen, waren nicht ohne Wider-

fpruch alter foldatischer Sührer geblieben.

So schrieb das Militärtabinett (Freiherr von Lyncker) 1909 an den Chef des Militär-Ærziehungs= und Bildungswesens\*): "Die Offizierslausbahn verlangt nun wie keine andere, Männer mit praktischer Begabung. Wieviele Persönlichkeiten gibt es, deren Stärke mehr in der Praxis wie in der Theorie liegt, die aber als Soldaten ganz ihren Mann stellen. Gewiß ist erwünscht, daß unser Offizierszersat möglichst gute Schulkenntnisse erwirbt; wir müssen aber mit den Verhältnissen rechnen und uns damit absinden, daß man, solange eine erhebliche Jahl unserer Leutnantsstellen unbesetzt ist, nicht die Anforder ungen erhöhen kann. Jür ein großes Unglück halte ich dies auch nicht, wenn es nur nicht an Charakteren sehlt."

Die Militärs, als Schemelreiter, sahen in der Schulbildung alles, und die Soldaten merkten, daß man Schlachten nur mit bewaffneten Männern schlagen kann und nicht mit bebrillten, hochgelehrten Büromenschen.

Der Sohn eines schwerreichen Geschäftsmannes, der im Überfluß in der Stadt erzogen, im Luxus groß wurde und sein Abiturientenseramen mit "sehr gut" bestand, dessen Körper aber nie eine Ansstrengung auszuhalten brauchte, wird als soldatischer Jührerersatz nie so wertvoll sein wie ein Landwirtssohn, der auf dem Acer und mit den Pferden groß wurde, der mit sechzehn Jahren seinen ersten Boch mit einem sauberen Kugelschuß auf die Decke legte, der seit seinem sechsten Jahre zu Pferde saß und vielleicht täglich, bei sedem Wind und Wetter, einen stundenweiten Schulweg hatte.

Ein solcher junger Mann ist dann nicht nur geistig, sondern auch körperlich zu arbeiten gewöhnt. Arbeit ist weder durch Turnen noch durch Sport zu ersetzen. Und mit der selbstgeleisteten körperlichen Arsbeit kommt die Beurteilung der körperlich möglichen Arbeit, kommt das Vorarbeiten, und aus dem Vorarbeiten: das Befehlen.

Ein so erzogener junger Mann ist für das Zeer viel wertvoller, auch wenn er nur die Sekunda: oder Primareife hat.

Der Moltke-Neffe und Schüler, der den Generalstab unter sich hatte, wünschte damals im Gegensatz zu Lynker vor allem ein "Wesbeneinander der Willens- und Verstandesbildung".

<sup>\*)</sup> Reichsarchiv: Mil. Aab. J. J. 15.

Der Kampf der beiden Richtungen im Zeere, die seit Beginn des 19. Jahrhunderts gegeneinander standen: Zie Bildung! — Zie Charakter und Zerkunft endete damit, daß die erste Richtung siegte. Nach Demeter\*) war die Jahl derer, die unter Erlaß der Primareise (also mit Sekundareise) ins Zeer eintraten, im Jahre 1912 nur 3,7 vom Zundert gewesen; auch diese mußten das Jähnrichseramen vor der Eraminationskommission bestehen, und nur 0,28 vom Zundert wurden durch Allerhöchste Gnade ohne Bestehen der Jähnrichsprüfung zugelassen.

Alle aber mußten das Offizierseramen besteben.

Von einer mangelhaften Schulbildung im Offizierkorps kann man demnach nicht sprechen. Ganz besonders nicht in Bayern, wo, soviel mir bekannt, das Bestehen der Reiseprüfung eines Gymnasiums oder einer Oberrealschule für den Offiziersberuf unbedingt gesordert wurde.

Aber als dann in turzer Zeit im Weltkriege das Offizierkorps ausgeblutet war und man nach Erfatz suchte, verfiel man in den Zehler, zu Offizieren allzuviel junge Menschen zu machen, die die Sekundas oder Primareise hatten.

Das war das Werk der Militärs: die Überspannung der Auffassung, daß man bestimmte Schulklassen hinter sich haben musse.

Und nun kamen diese jungen Burschen, oft halbe Kinder, von der Schulbank und wurden in der Zeimat zu Offizieren befördert und vor Leute gesetzt, die ihre Väter hätten sein können, vor alte Soldaten, vor alte Unteroffiziere, vor Leute, die im Leben längst schon eine Stellung hatten.

Schulbildung war Trumpf.

Militärische Bildung und Leistung war nichts, und die Auswahl nach Charakteren war aufgehoben.

Es wurde der ungeheure Wert militärischer jahrelanger Erzies hung und Weiterbildung vergessen.

Es wurde die ungeheure Kraft= und Mervenprobe, die die Schlacht tausenbfältig stellte, von den Militärs migachtet.

Berkunft und Schulbildung waren die Unterlage zur Jührerauslese. Berkunft hat größten Wert, wenn der Spruch Geltung hat, daß das, was von den Vätern ererbt ist, im Gesecht erworben werden muß zu ewigem Besitz. — Schulbildung hätte größten Wert geshabt, wenn gleichzeitig der Charakter erprobt worden wäre. Ich habe meine Unteroffiziere schon im Frieden lediglich nach ihrer absoluten Iwerlässigkeit ausgesucht, also nach dem Charakter, und der Erfolg gab mir recht; im Frieden wie im Ariege.

Aber die Militärs verkannten und missachteten Wertproben aus kriegerischer Tätigkeit. Es geschah, daß junge Kriegsfreiwillige dieselben Soldaten im Juge führten, neben denen sie in der Gruppe gestanden, und dabei vielleicht nicht einmal ein Vorbild gegeben, sich vielleicht sogar sehr wenig brav gezeigt hatten.

Das alles löschte die Vorbildung der Schule aus. Das Wort: "Freie Bahn dem Tüchtigen!", jener Wahlspruch und Wahrspruch der Aristokraten, wurde umgemünzt in "Freie Bahn dem, der sein Eramen machte", der auf der Schule seine Grammatik und seine Gesschichtszahlen herleiern konnte.

Es wurde noch einmal — zu lügnerischen Iweden — von Libes ralen und Marristen nach der Revolution umgefälscht, um aus dies sem aristokratischen Grundsatz den Parteigrundsatz zu machen: "Freie Bahn dem Parteitüchtigen!", um damit ja keine Unforderuns gen, weder an Schulbildung noch an Vildung noch an Charakter stellen zu müssen.

Aber wer wünschte in wilhelminischer Jeit, wer wünschte selbst im Kriege Persönlichkeiten und Charaktere.

Die Jukunft des Dritten Reiches als Staat — und damit die Jukunft der deutschen Nation — wird davon abhängen, ob diesenisgen deutschen Männer, die in irgendeiner leitenden Stelle eingesetzt sind, in der Lage sind, ihre Gefolgschaft zu wirklichen Nachsolgern zu erziehen, und die genug Charakter besitzen, ihre Nachsolger und Mitarbeiter aus den Reihen der ausgesprochenen Persönlichkeiten hersauszusuchen. Ein großes Wissen ist noch lange nicht die Gewähr, daß dies Wissen mit einem sauberen Gewissen verbunden ist. Das Wilhelminische Byzantinertum ist noch nicht tot; die Schmeichler, Cobredner, Schuster, Streber sind leider Gottes noch nicht ausgesstorben. Wenn wir uns nicht energisch gegen diese Dekadenzerscheisnung wenden, werden wir sehr bald eine Schicht von Minderwerstigen in einflußreiche Stellen gelangen sehen.

Wir dürfen nicht schulen, sondern müssen erziehen. Man kann die gesamte Literatur der Bewegung auswendig lernen, deswegen ist man noch kein Nationalsozialist.

Es wird Jahrzehnte dauern bis wir das Zeitalter der Schulmeisfterei und der Schulmeister überwunden haben.

Der schulmeisterliche Mensch ist wie der händlerisch veranlagte am wenigsten zum Soldaten geeignet. Ein sehr großer Teil der Lehrersschaft vor dem Kriege war liberal und damit Wegebereiter des Marstismus. Nach der Revolte stieg die Jahl der marristischen Lehrer außerordentlich. Das heißt, daß die deutsche Jugend nach 1918 zum großen Teil im internationalistischen Sinne erzogen und der heldische Polkmann, Soldaten, 2, 21.

<sup>\*)</sup> Das deutsche Offizierkorps in seinen historischen und soziologischen Grundlagen. Verlag von Neimar Zobbing, Berlin.

II. Bildung

Gedanke getötet wurde. Der Studienrat Damman (Demmin) ersklärte im Geschichtsunterricht: "Die Liebe zum Militär ist eine Erscheisnung der Degeneration. Die Begeisterung von 1914 war nur vorgesspiegelt. Es ist das Beste am Versailler Vertrag, daß man uns nur 100 000 Mann ließ."

Und Dr. Kawerau, Mitglied der Prüfungsstelle für Lehrmittel, Berater im Kultusministerium ("Tag" v. 31. 7. 29) sagte: "Die deutsche Jugend hat ein Recht darauf, daß aus den Geschichtsbüchern die Lüge von der Unschuld Deutschlands am Ariege verschwindet." Eine Regierung der "nationalen Konzentration" ernannte 1932 den Prof. Cohn in Breslau zum Mitglied der Prüfungskommission für Rechtswissenschaft.

Wir erinnern uns der Worte Florian Geyers, der einmal gesfagt hat: "Wißt ihr denn, was ihr getan habt? Den besten Sandel, die heiligste Sache, eine Sache die Gott einmal in eure Sand gab, in euren Sänden ist sie gewest, wie ein Aleinod im Saustall."

Die Schule des Soldaten ist von der Schule, die von Serta bis Prima dem werdenden Menschen eine Bildungsquelle sein soll, außersordentlich verschieden. Der Schullehrer muß völlig umlernen, wenn er als Sührer vor seinen Jug oder seine Kompagnie tritt.

Schon seine Sprache darf kein Gelehrtendeutsch sein. Er hat keine Kinder unter sich, die infolge des Altersunterschiedes ihn als Autoristät anerkennen.

Das wußte der Schullehrer, der im Frieden seiner Dienstpflicht genügte und dann Reserveoffizier wurde.

Der junge, triegsfreiwillig eintretende Lehrer, den die Verhältnisse oft gar noch in der Zeimat zum Kriegsoffizier machten, wußte es leider nicht.

Es sind sehr selten Alagen gekommen seitens der Mannschaften über Schullehrer, die im Frieden Reserveoffiziere geworden waren, aber mancherlei Alagen über die jungen Lehrer, die erst im Ariege einstraten und Offiziere wurden. Und es war ein sehr großer Prozentssatz Lehrer unter den Ariegsoffizieren. In einem Ariegsgesangenenslager zählte ich 50 vom Jundert.

Sie verstanden ihre Aufgabe oft nicht. Die Lehrerschaft hatte im Frieden sehr wenig Wert darauf gelegt, Reserveoffizier zu werden. Der Krieg machte sie dazu. Statt der Kinder, die sie führen, die sie lehren sollten, standen noch nicht einmal junge Rekruten vor ihnen, sondern deutsche Männer bis Ende der vierziger Jahre: Samilienväter, Geschäftsleute, Sandwerker, Bauern, Werkmeister, Prosessoren, Ingenieure, mancher mit einer hochgeachteten Stellung in der Zeimat. Ein derartiges Menschenmaterial hat eine sehr gemischte Vorbildung,

aber seder hat seine eigene, vom Standpunkt der Schule kaum zu ermessende Ausbildung und Bildung. Versager über Versager gab es unter diesen neuen Vorgesetzten. Diese Schulmeister, die uns gedient ins Zeer kamen, hatten vielfach vom Zeer und vom Soldatenstum nur das Außere gesehen:

Den gesellschaftlichen Glang, die klirrenden Sporen, den bunten Rock und den ehernen Klang der militärischen Stimmen bei der Kasernenausbildung.

Ju augenfällig war der äußere Schein im wilhelminischen Jeitalter gewesen.

Ju verborgen blühte die Kameradschaft, die Pflichttreue, der Opfers mut, die Selbstlofigkeit ungerstörbaren Altpreußentums.

Die Träger solcher soldatischer Werte lagen tot auf den Schlacht= feldern oder zusammengeschossen in den Lazaretten.

Der deutsche Schulmeister hat seinen Anteil am Weltkriege: seinen guten und schlechten. Er hat ganz gewiß nicht den Feldzug von 1866 und 1870 gewonnen, wie manche behaupten, er hat sedenfalls den Rovemberlingen die Zerrschaft erleichtert und ebenso gewiß nicht sich am Kampse um das Dritte Reich beteiligt. (Ausnahmen bestätigen die Regel.)

Der Krieg wurde verloren.

Den nächsten Krieg wird nicht der deutsche Schulmeister, die deutssche Schule und die Schulbildung gewinnen mussen, sondern ein Volk, das zum nationalen Willen und zur Volksgemeinschaft erzogen wurde.

Das Beer als Erzieher muß wiederkommen.

Das Beer, nicht als eine Institution des Broterwerbs, sondern als eine Einrichtung vaterländischer Pflicht, eine Erziehungsanstalt deutscher Jugend.

Einen Jugenderzieher, der nicht Soldat gewesen ist, darf es nicht geben. Die nächste Forderung hat das Dritte Reich nunmehr erfüllt:

"Ein Jugenderzieher, der nicht deutscher Rasse ist, darf deutsche Menschen nicht unterrichten." (Das hatte schon Goethe klar erkannt und danach als Minister seine Anordnungen getroffen.)

Ein Jugenderzieher, der sich nicht bewußt ist, daß mit der Jugend die Fukunft der Nation in seine Sande gelegt ist, und daß diese Nation und das Vaterland das Söchste ist, und daß wir noch als Allerhöchstes unsern Gerrgott haben, der ist eine Gefahr für die Nation.

Alle Schulbildung ist nutzlos, und alles Wissen ist ohne Sinn, wenn das Wissen nicht von einem Charafter getragen wird.

Micht das Wissen entscheidet, sondern absolute Zuverlässigkeit.

Micht die Schulbildung entscheidet, sondern neben dem Verstand das Berg, der Unstand und das Ehrgefühl.

Und das vereint ift: Bildung des Bergens und Charafters.

Dann wird für den Erzieher der Deutschen Nation im Burgerrod wie im Waffenkleide der Spruch gelten:

"Die Cehrer werden leuchten in des Himmels Glanz." Die deutsche Lehrerschaft muß wieder der Jugend vorleben und mit der Jugend erleben! Vorbilder bilden!

Miemals darf wieder die Ablegung eines Eramens in der Schule die alleinige Grundlage fein für den, der deutsche Männer zum Kampf führt.

Miemals dürfen Liberalismus und Marxismus eine Stätte dort finden, wo es gilt, deutsche Jugend zu Kämpfern zu erziehen.

Miemals darf im Beere felbst Schulmeisterei Trumpf fein.

# 12. Disziplin.

überm Gehorsam steht Verantwortung.

Difziplin abhängig von Zeit und Umwelt.

Disgiplin ift das Mittel, um den Siegeswillen des Subrers auf die Maffe zu übertragen.

Der Sührer hat die Sand am Steuerhebel der Ariegsmaschine, er regelt den Druck, die "Kompression", er handhabt damit die Disziplin.

Die Disgiplin grundet sich ebenso auf die Macht, wie diese sich wie-

derum auf die Gewalt grundet.

Man kann die Dissiplinargewalt in Dissiplinarstrafordnung, Kriegsartikeln oder Militärstrafgesetzbuch paragraphieren und festegen. Man kann Jührern die Gewalt, die Dissiplinarstrafgewalt übertragen, man kann Kriegsgerichte und Kriegsgerichtsräte die mislitärische Gerichtsbarkeit ausüben lassen. Wenn aber der Frieden als das natürliche, der Krieg als das Unnatürliche angesehen wird, so ist sestsussellen, daß, wenn die Jeit schon die normale Rechtsprechung des Friedens dauernd ändert, dies in noch ganz anderen Ausmaßen bei dem unnormalen Justande des Krieges der Fall ist.

Und schon tritt als neuzeitliche Verbindung zwischen Krieg und Frieden der Justand auf, den man als versteckten Krieg nach außen (Oberschlesienaufstand) oder als versteckten Krieg nach innen (den beimlichen Bürgerkrieg) bezeichnen kann.

Wir sehen, wie der Zwiespalt entsteht bei den sogenannten ordentslichen und oft gar nicht ordentlichen Gerichten, wenn sie Gehorsam

und Verantwortung auf dem Boden papierener Paragraphen nicht mehr zu scheiden vermögen:

12. Disziplin

Dann, wenn der Verantwortliche in einer gesetzlosen Jeit sich selbst Recht verschafft und den Verräter aus den eigenen Reihen auslöscht. Militärs nennen dies Zememord, die Soldaten Standrecht.

Kriegsform ein Zeitgebilde.

Klarer scheinen die Dinge beim Justand des wirklichen Krieges zu liegen.

Aber die Wesensart dieses unnormalen Justandes läßt sich im normalen Justand des Friedens nur sehr begrenzt vorhersagen.

Kriege find periodisch wiederkehrende Zeiterscheinungen.

Die Zeit der Kriege der Dynastien, der Kabinette, der Kriege mit geworbenen Soldnern ist vorbei.

Die Jeit der Kriege mit aktiven, Reserves und Landwehrtruppen

— wie 1870 — ist vorbei.

Der Weltkrieg mit seinen Sormen ist Geschichte und Vergangenheit. Er war ein Materialkrieg in technischer und ein Wirtschaftskrieg in politischer Sinsicht.

Er war ein Krieg von Soldaten und Industriearbeitern. Von Bedienern und Verfertigern von Kriegsmaschinen in kämpferischer Sinsicht.

Damit griff er schon hinein in die Reihen der friedlichen Bürger, Der Materialkrieg begann, die Industriearbeiterschaft, selbst die Frauen für die Serstellung der Ariegsmittel zu mobilisieren. Er bes gann nur. Aber er disziplinierte das Volk nicht, wie das nötig geswesen wäre.

Es entstand eine Zeimatfront in den Jabriken, die Angriffsziele bot. Weit hinter der Front zerschlugen Fliegerbomben friedliche Städte.

Man sperrte Iwilgefangene hinter Eisengitter und Stacheldraht. Man verhängte eine Jungerblockade über ein Millionenvolk, über Greise und Kinder.

Aus dem Erwürger der Soldaten wurde der Arieg gum Mörder der Säuglinge.

Das war das Werk des völkerzerstörenden Liberalismus, das war die seit 100 Jahren von allen Volksbeglückern gepredigte und doch so verlogene Zumanität. —

Die Jutunft.

Die Ertenntnis, "daß Europa für einen Krieg zu klein geworden ist", ist noch nicht Allgemeingut der Politiker Europas geworden. Ein europäischer Krieg wird für alle beteiligten Nationen die ungeheuerlichsten Folgen haben.

119

Der nächste Krieg ist der Kampf um Tod und Leben aller Volkszgenossen, der gefamten Nation ohne Ausnahme.

Sein Jiel wird nicht mehr Miederwerfung sein, sondern Aus-

rottung.

Du oder ich - wir oder sie.

Der nächste Krieg gegen Deutschland ist der Krieg gegen ein Volk ohne Raum.

Der nächste Krieg ift das Bevölkerungsproblem Europas.

Clemenceau legte dies Kriegsziel Frankreichs für die Jukunft fest, als er es 1918 nicht erreichte.

"Il y en a vingt millions de trop." ("Es sind ihrer zwanzig Milslionen zu viel.")

Er hatte nur Gambettas Ariegsziel erreichen können: "Immer daran denken, niemals davon sprechen!" (Elsaß-Lothringen.)

Die Völker rüsten: "Si vis pacem, para bellum." — "Wenn du den Krieden willst, bereite den Arieg vor!"

Die Rüftungen und Rüftungsformen andern sich. Die Dissiplinie-

rung ändert sich.

Der Kasernenhof und der Truppenübungsplatz sind nicht mehr die alleinige Ausbildungsstätte für den zukunftigen Kämpfer um den Bestand der Nation.

Der Krieg ging verloren, weil man wohl die aktiven und Reservertruppen militarisiert, organisiert und diszipliniert hatte, aber nicht das Volk.

#### Der Weltfrieg.

Die Weltmächte trafen 1914 zunächst auf eine Mation. Das Deutsche Volk ballte sich unter dem Druck der Feinde zusammen. Druck erzeugt Gegendruck.

Vaterländische Begeisterung gab die zusammenschweißende flamme. Soldatischer Zeldenmut und Opferwille des Zeeres erschienen uns überwindlich.

Der Geborsam ichien fest verankert.

Aber die Verantwortung und die Verantwortungsfreudigkeit schwanden.

Sie waren schon im Frieden gelähmt.

Das Volk schob die Verantwortung für den Ausgang des Krieges auf das Zeer und die Zeeresleitung ab\*). Die Zeeresleitung und die Staatsleitung wurden sich nicht darüber klar:

Daß man das Volk mit drakonischen Mitteln zum Mitkampfen zwingen musse, daß man auch für das Volk eine eherne Disziplin schaffen musse.

Daß man aber auch das Zeer selbst nicht mit einer Disziplin zufammenhalten könne, deren Ordnungen man in einer Friedenszeit "paragraphiert" hatte.

Denn dieser Krieg war nach Dauer und Gestaltung nicht im Frie-

den vorhergesehen worden.

Als die Weltmächte erkannten, daß sie den Krieg mit Waffen gegen das distiplinierte deutsche Zeer nicht gewinnen könnten, griffen sie zum innerlich wirkenden Gift, impften der Nation, die sich als solche eben zusammengefunden hatte, den Spaltpilz der Zersetzung ein. Damit zersiel die Nation, das undistiplinierte, verantwortungsplose und unpolitische Volk wurde verseucht.

Der Arieg ging verloren; und weil er verloren ging, als die Maztion zerbarst, verloren wir auch das, was die Revolte an Verbessezungen hätte bringen können. Tatsächlich brachte sie nichts als den wirtschaftlichen und nationalen Jusammenbruch.

### Die technische und militärische Umorganisation.

Wir gingen in den Weltkrieg mit Anschauungen, die sich gründeten auf den Krieg von 1870. Die Erscheinungen des Russisch= Japanischen Krieges wurden wenig gewertet.

Wir versuchten mit dem uns Deutschen eigentümlichen Bienenfleiß und mit deutscher Gründlichkeit in diesen 40 Friedenssahren alle Erzungenschaften moderner Kriegstechnik uns nunbar zu machen.

Wir waren febr fleißig in diesem Beere.

Wir gingen von der Unnahme aus, daß diefer Krieg nur turze Zeit dauern wurde.

Wir bauten vor dem Kriege die 42=cm-Mörser, flugzeuge und U-Boote, wir stellten uns im Kriege um, schufen den Gaskrieg und bauten weittragende Geschütze.

Aber wir organisierten nicht die Dissiplin um.

Wir versagten, als es sich darum handelte, 66 Millionen deuts scher Menschen politisch auf den Kampf ums Dasein der Nation einzustellen.

Wir verstanden nicht genügend, 12 Millionen Soldaten so zu diszis plinieren, daß auch die widerstrebendsten zur Gefolgschaft gezwungen wurden.

Das verstanden wohl die soldatischen Sührer an der Front, das verstanden nicht die Militärs im Selde, in der Etappe und in der Beimat.

<sup>\*)</sup> Shlieflich wurde von der republikanischen Aegierung niemand zur Verantwortung gezogen, weder der Ariegsherr noch die politischen oder militärischen fübrer.

12. Distiplin

121

Weil ein "Militär" wohl Gehorsam und Disziplin will, aber nichts verantworten will.

Weil ein Offizier als Truppenführer zu sterben bereit sein muß, um zu siegen. Er kann aber nur siegen, wenn er die Macht, also die Disziplin aufrecht erhält. Auch ihre Aufrechterhaltung verlangt das Einsetzen des eigenen Lebens.

Mur der wirkliche Soldat kannte und beherrschte die Widerstände, die sich schon im Frieden in kleinsten Unsätzen zeigten, und die sich ins Riesenhafte auswachsen mußten, sobald der Krieg menschliche Semmungen beseitigte.

Der Sührer kannte, sofern er ein wirklicher Soldat war, die menschlichen Schwächen, die großen Triebe des Zungers und der Selbsterhaltung. Jene tierischen Instinkte, die Remarque als von ihm gefundene Sensation lächerlich und aufdringlich unterstreicht, an denen Stellrecht in seinem trefslichen Buche "Trotz allem" zeigt, wie der Schweinehund überwunden — Frontsoldaten geschaffen werden.

Der soldatische Sührer wußte, daß er nicht nur Zelden führte und brave Mitläuser, sondern auch Nervenschwache und Zeiglinge und — Verbrecher. Er kannte das sehr Menschliche wie das Bestienhafte, das in jenen kämpsenden Unisormierten steckte, und wußte, daß man dem Tierischen im Menschen mit der Energie eines Tierbäns digers entgegentreten muß. Er wußte dies genau so, wie das andere, daß zur Wahrung der Disziplin und damit der Gefolgschaft eine unendliche Güte, eine treusorgende Kameradschaft und ein tieses Verstehen des Menschlichen und aller seiner inneren und äußeren Nöte gebört.

Der "Militär" wußte dies alles nicht. Er verframpfte sich im Kadavergehorsam. Er versteifte sich auf seine papierenen Gesetze, und er vermied alles, was Reibungen ergeben konnte, und schob jede Verzantwortung ab, entweder nach unten oder nach oben. Aber meist nach unten.

Aber der, dem dieser Arieg zum Erlebnis wurde und damit zur Erfahrung, sah klaren Blickes, daß in einem Ariege, der eine so viel größere Unspannung, einen so übermenschlichen Opfermut verlangte, eine ganz andere Disziplin gefordert werden mußte als sem als vorher. Diese Mannszucht mußte aus dem Wesen dieses Arieges mit seiner neuartigen Kampfart psychologisch entwickelt werden und nicht militär-juristisch. Sie mußte sich genau so ändern, wie die Taktik sich änderte.

Die Dauer des Arieges änderte vor allem das Menschenmaterial. Soldaten kämpsten zu Ende des Arieges, dessen Unfang sie als Ainder erlebt hatten. Undere, die im Frieden im Erwerbsleben grau

geworden und niemals militärisch ausgebildet waren, standen neben diesen halben Kindern im Seuer.

Die "Militärs" verstanden schon von Beginn des Krieges an die Lage nicht, in der sich die soldatischen Sührer an der Front befanden. Sie hatten im Frieden auf jene papierenen Machtmittel der Dissiplinarstrassordnung und des Militärstrasgesetzes getrumpft, sie verstanden nicht, daß die Jeit selbst ein Königliches Patent zerreißen konnte, sie hatten sich eines paragraphierten Machtmittels bemächtigt und hatten vergessen, daß, so befremdlich es klingt, "Blut sließen muß, um Blutvergießen zu verhindern".

In ihren verbohrten Schädeln saß wie Jement der Begriff der Sumanität. Sie starrten auf die papierenen Kartenpläne, rechneten Mensch gleich Mensch, Soldat gleich Soldat.

Sie gingen bei ihren militärischen Rechentunften über die blutigsten Berlufte binweg.

Aber, wenn einer der Sührer an der Front etwa gewagt hätte, auch nur das Blut eines Feiglings zu opfern, wenn im Feuer der Schlacht die Disziplin wantte, sie hätten, nein, sie haben ihn nach ihren papierenen Gesetzen verurteilt.

Micht einmal Blut brauchte zu fließen, es genügte, ein rauber, aber herzlicher Rippenstoß, der den Zweck erfüllte, den Ungehorsamen zu erinnern, daß über ihm eine Macht, ja eine Gewalt stand, um den so "inhumanen" Vorgesetzten vor den Richterstuhl der Militärsgerichtsbarkeit zu bringen.

Aber dort wurde mit Tinte geschrieben, und nicht mit Blut.

Dort wurde verhandelt und nicht gehandelt.

So drosselte man die Machtbefugnis ab, statt neue Verordnungen über Waffengebrauch, über Standrecht herauszugeben, statt den Sühprer verantwortlich zu machen für Erfolg und Mißerfolg, für Gephorsam und Ungehorsam, und ihm Verantwortungsfreudigkeit und Machtmittel zu geben, die der Särte der Stunde angepaßt waren.

Man wurde immer humaner, je grausamer der Krieg wurde, bis die Sozialdemokratie merkte, daß von diesem System kein blutiger Widersstand mehr zu erwarten war, bis dann 1918 das Schiesverbot den Meuterern die Gewaltmittel und damit die Macht in die Hände spielte.

Sie ergriffen die Gewalt, und ließen rücksichtslos Blut fließen.

Die Soldaten und ihre Sührer kannten das Wesen der Gewalt, denn sie seigten Tag der Waffengewalt des zeindes die eigene Gewalt entgegen und zwangen gleichzeitig die Untergebenen unter ihre Gewalt.

Sie wußten von dem Gebrauch der Gewalt, dem Zweck und Sinn der Waffe.

Sie wußten, daß in den schwersten Arisen immer die Jührung, die Partei, die Nation siegen wird, die mit alleräußerster Energie gewillt ist, die Gewalt einzusetzen, um die Macht zu erlangen und — zu behalten.

Aber so gewaltige und gewalttätige Gedanken kreisten nicht mehr in den Sirnen der militärischen und politischen Sührer. Die Disziplinarstrafordnung wurde vom Arieg zum Possenspiel gemacht und zum Spiel für die Militärs.

Die Zölle von Verdun war taufendmal grausamer als jede Disziplinarstrafe, als jede Strafe, die ein Menschenverstand im Militärs

ftrafgesetzbuch erfann.

Dort war ja nur Arrest, Gefängnis, Juchthaus oder schneller Tod. Aber dieser Krieg war eben — die Hölle, hier war Junger, Durst, in Todesangst, bis zum Irrsinnigwerden.

Sier war die Aussicht, lebendig verschüttet, verbrannt, zerriffen zu werden. Schlimmer noch, allzu oft war es ein langsamer, grau-

samer Tod unter fürchterlichen Qualen.

Dies alles auf sich zu nehmen, zu erdulden, forderte und erforderte die Disziplin von dem Mutigen wie dem Feigen, von Kämpsfernaturen wie Energielosen, von jungen Gesellen ebenso wie von graubärtigen Familienvätern. Aber auch von denen, denen durch Jahrzehnte der Saß gegen den Kapitalismus, gegen den Militarismus, vor allem gegen die Offiziere eingeimpft worden war.

Man verlangte in diesen entsetzlichen Geschehnissen, daß die Disziplin gehalten und erhalten wurde, aber nach den Mitteln wurde nicht gefragt.

Wie oft waren die Vorgesetzten, die diese ungeheure Leistung fors

derten, recht wenig mit dem Wesen des Kampfes vertraut.

Sie hatten oft nur die sogenannte ruhige Stellung kennengelernt. Aber sie hatten meist nicht erlebt, wenn diese "ruhige Stellung" für Sekunden, Stunden, Tage in höllischem Ariegolärm aufbrüllte\*).

Wer das nicht erlebt hatte, wer nicht verstand, daß man auch einmal einen im Vernichtungsseuer Besessen mit der Faust oder der flachen Alinge zur Besinnung bringen mußte, der verurteilte dann den verantwortungssreudigen tapferen Jührer, der die Disziplin ersbielt, "wegen unvorschriftsmäßiger Behandlung Untergebener".

Denn unter der Sirma "Jumanität" war es für alle Pazifisten und Defaitisten leicht, die Energien lahmzulegen, sich auf papierne

Gesetze zu versteifen.

Man hatte ja schon Jahrzehnte hindurch jede sogenannte Soldatenmißhandlung mit heftigem Pressegeschrei gegen den "fluchwürdigen Militarismus" ausgenutt, man schwätzte in diesem humanen Zeitalter, "es sei das Spiestrutenlausen und der Korporalstock überlebt".

Aber gerade als die Pazifisten zur Macht kamen, da stützten sie ihre

Macht auf Gewalt.

Der Gummiknüppel hing von da an an der Seite der Bewahrer der neuen Macht, der sogenannten neuen Ordnung.

Die Prügelstrafe wurde nunmehr ohne Urteil, auch ohne Veranslassung, verhängt über Greise, Kinder, Frauen, über Schuldige und Unschuldige. Von Bestrasungen wegen "unvorschriftsmäßiger Beshandlung der Bürger" hörte man im Jeitalter der Abschaffung der Todesstrase, im Jeitalter der politischen Morde und der vielen Taussende von Selbstmorden aus Not nichts mehr.

Der Abbau der Difziplin im Frieden.

Justitia und Viktoria haben das Schwert in Händen.

Die Dinge, die zum Untergange führten, haben tiefe Wurzeln. Diefer Krieg war weder ein Anfang noch ein Ende.

Wir sind weit entfernt von einer völligen Gesundung. Aber wir haben den tiefsten Punkt unseres soldatischen Niederganges überswunden.

Aber der Wille zur Erkenntnis unserer Sehler wächst, seitdem wir wieder in der Kriegsliteratur der Nachkriegszeit dem Volke mit Recht von deutschem Seldentum sprechen konnten. Seitdem dies Seldentum unbestritten ist.

Die Vorkriegszeit läßt sich heute bereits historisch betrachten. Man kann sie kritisieren, weil das viele Gute, das diese Zeit hatte, klar wird. Und auch das Schlechte. — Weil man objektiv sein kann.

Wir muffen den Wurzeln des Ubels nachgeben.

Wir fragen:

Welcher schlimme Weg wurde beschritten vom dissiplinierten Altzpreußentum Prinz Friedrich Karls und Wilhelms I. bis zum Schießzverbot Linsingens, wo der Unbotmäßigkeit alle Tore aufgesperrt wurden, jenen Tagen der Schmach, in denen alles Bittere der Niederlage von Jena und Auerstädt wiederauslebte?

Mur gemeiner, gröber, verderblicher wiederholte sich 1918 die Stunde der Schande von 1806, da jener Schulenburgsche Berliner Maueranschlag befahl, daß "Aube die erste Bürgerpflicht" sei.

<sup>\*)</sup> Es gab Rommandierende Generale, die den Krieg ein Jahr lang mitmachten und nicht einmal im Graben waren.

12. Disziplin

125

Börtet ihr's nicht jeden Tag in den Gazetten der Spießer von 1918 bis 1933?

Unser Blid für tämpferische Tätigkeit wurde getrübt.

Da die Praxis des Soldatenhandwerks bis zum Außersten gestei-

gert war, versuchten wir, die Theorie zu übersteigern.

Wir Soldaten wußten wohl, daß Krieg Höchstleistung soldatischen Daseins bedeutet, und wir dachten als Idealisten, wir würden auch im Selde die Disziplin steigern.

Wer von den alten Truppenkommandeuren hat etwas von dieser Steigerung gemerkt?

Wie war es denn einst gewesen?

Wenn der Rekrutenoffizier oder der "Alte", der Kompagniechef, vor dem Kriege die Kriegsartikel verlas — was im Kriege bezeichnens derweise selten geschah —, dann kamen sehr viele Paragraphen darin vor, die mit der Strafandrohung für militärische Verbrechen endeten: "— wird mit Juchthaus oder, wenn die Tat vor dem Feinde besgangen ist, mit dem Tode bestraft." — Auf Schlafen auf Posten vor dem Feinde stand schwerste Juchthausstrafe.

Die Retruten starrten dann vor sich bin, schaudernd vor der drato-

nischen Gesetzgebung.

Auch die Vorgesetzten dachten nachdenklich: So hart wird der Krieg sein, so hart die Disziplin!? —

Ein anderes Bild stellt sich auf:

Wenn im Frieden beim Unterricht über den Felddienst, also den Dienst im Kriege instruiert wurde, dann begann der Vortragende gewöhnlich mit der im Kriege so gründlich widerlegten Tehre:

"Die Truppe hat 3 Arten von Tätigkeit im Selde:

"Ruben — Marschieren — Sechten."

Um meiften ruht fie, und am wenigsten tampft fie." -

In dieser Auffassung von der Disziplin einerseits und der Kampsesweise andererseits für den kommenden Weltkrieg liegt ein schwerer Teil der Tragik unserer Miederlage.

Die Disziplin im Kriege, der so ganz anders verlief, als man ges dacht hatte, hätte eine völlige Umorganisation der disziplinaren Vershältnisse verlangt.

Aber man hatte im Frieden die Sandhabung der Distiplin verskalken lassen.

Mun zeigte der Krieg ein gang anderes Gesicht als das so oft gesschilderte.

Im Weltkrieg standen die Truppen in langen Fronten einander gegenüber, um dann wieder wochenlang zu kämpfen und abwechselnd zu marschieren.

Ruhe hatte vielleicht die Etappe, — sofern fliegergeschwader und ferngeschütze sie nicht störten.

Auch die fechtende Truppe kam zuweilen zur Ruhe, aber die hieß: Sachen pugen, Gewehr reinigen und — Ererzieren.

Der Feldzug 1870/71, auf den man aufgebaut hatte, war im Gegensatz zum Weltkrieg ein militärischer Spaziergang gewesen, trotz aller blutigen Verluste, trotz aller Ersolge. Die geistige Vorbereitung auf den Krieg 1870/71 von 1860 ab, wie man sie aus dem Studium der Urbeiten des Prinz Friedrich Karls aus den Denkwürdigkeiten, Manteuffels, Roons, Bismarcks herauslesen kann und die viel mehr als die Moltkesche Taktik und Strategie uns die Feldzüge 1864, 1866, 1870 gewinnen ließ, ist von den Militärs als belanglos beiseite gesschoben worden.

Ich frage meine reaktionären Kritiker, jene Militärs, die vielleicht Befehlshaber, aber nicht Sührer waren, ob sie sich mit die ser Jeit und dem damaligen Soldatengeist befagt haben.

Auf altpreußischer Grundlage war unter Berücksichtigung der letzten Seldzüge die Difziplinarstrafordnung und das Militärstrafz gesetzbuch entstanden.

Man kontrollierte im Frieden echt "militärisch" die Sandhabung der Disziplinarstrafgewalt vom grünen Tisch aus.

Man forderte die Strafbücher ein.

Aus dem Papier wollte man den Geist der Truppe und die Sähig= keiten des Sührers erkennen.

Die Zerren Abjutanten ließen ihre Pedanterie an den "Strafsbüchern" aus, korrigierten wie Schulmeister Zeichensetzung, Rechtsschreibung und Übereinstimmung mit Schema &. Sie schimpften, die Zerren Brigades-Adjutanten usw., wenn sie die 12 Strafbücher eines der Regimenter durchsetzen mußten.

Man war deutsch und darum gründlich.

Ko mußte 3. B. in der Spalte "Söhe der Strafe" heißen: "5 Tage mittleren Arresto" und nicht "5 Tage mittlerer Arresto", und die Worte sauber auf jede dafür bestimmte Jeile verteilt. Sonst war das ein schwerer Jehler.

Die Strafbücher waren eine Jundgrube für die Militärs, um den Frontsoldaten ihre geistige Überlegenheit und ihre Macht zu beweisen. Es durfte kein Punkt fehlen und kein Komma. Wehe Dir, armer Chef, wenn die Division oder das Armeekorps Deine Strafbücher einforsderte.

Die Beschwerden der Chefs über unberechtigte Kontrolle und Einsgriffe in ihre Strafgewalt waren nicht eben selten. Wohl mit nichts

12. Dijziplin

find die Chefs vor dem Ariege so gequalt worden wie mit den Straf= buchern (und den Schiegbuchern!).

Da kam der Krieg.

Mit ihm kam die Trennung zwischen Soldaten und Militärs, da kam das Ende jener Disziplinarstrafgewalt, die die Aufrechterhalztung der Disziplin mit dem üblichen: "B Tage Mittelarrest!" durchzussetzen sich vermaß.

Denn in diesem Kriege waren 3 Tage Mittel in einer Arrestzelle ohne Läuse, ein Ausschlafendurfen fern vom Schuß, eine Belohnung.

Die Sührer, die Soldaten waren, wußten: Das war das Ende des papierenen Strafbuches. Sie wußten:

"Jetzt werden wir zeigen konnen, daß wir Suhrer find.

Jetzt werden wir auf uns, auf unserer Persönlichkeit, auf unserem Berreimenschentum, auf unserer Kraft — der geistigen, und wenn das nicht hilft, der körperlichen — die Disziplin aufbauen."

Das bedeutete Freiheit, das bedeutete Verantwortung, nach oben und erst recht nach unten.

Sührer und Untergebener in einer Person, Richter über die andern, aber auch über sich selbst.

Die Militärs waren ratlos. Sie waren nichts, sie waren ja nur der Schein eines Soldaten, und nun nahm der Krieg ihnen die papiesrenen Grundlagen ihrer Stellung und ihrer Macht. —

In der Marneschlacht 1914 hörte ich, hinter einem Schutzschild einer seuernden 10,5-cm-Batterie beim Batteriechef stehend, wie dies ser neben mir im Gedröhn der um uns einschlagenden 15-cm-Granaten durchs Teleson seinen Richtkanonieren zurief: "Wenn ihr nicht besser richtet, dann lasse ich euch beim nächsten Auhetag nachererzieren!"

Diese Leute haben gewiß niemals dafür nachererziert. -

Beim Vormarsch erhielt ein Kavallerieregiment plözlich von rückwärts zeuer von eigenen Truppen, das Regiment ging durch, in panischem Schrecken in Richtung auf die seindliche Infanterie. Ein Rittmeister zog blank, hieb mit der flachen Alinge in seine Leute, daß sie zu Verstand kamen, drehte die Schwadron durch Linksum-KehrtzSchwenkung mit Jügen in die alte Richtung zurück, dorthin, wo das zeuer herkam. Denn dort war ein toter Winkel. Ließ ausrichten und ritt dann in vollster Ordnung im Schritt seinem Regiment nach, das durch die unsinnige zlucht blutige Verluste gehabt hatte.

Das war gang gewiß nach dem Militärstrafgesetzbuch unvorsschriftsmäßige Behandlung Untergebener, aber auch Rettung deutscher Menschenleben.

Ein anderer Sall:

Bei Erstarrung der Front im September 1914 war ein Orts: kommandant dicht hinter der gront auf der Suche nach Dieben, die aus einer frangösischen Sabrit Treibriemen stablen. Es war ungweis felhaft, daß es deutsche Soldaten waren, die sich daraus Sohlen für ihre Stiefel schnitten. Das Zerschneiden der Riemen verhinderte das Laufen der elektrischen Lichtanlage im Ort. Es waren 5 Lazas rette dort. Ein Typhuslagarett mit 500 Mann. Alle Lagarette über: füllt, täglich neuer Jugang von Verwundeten. Man mußte fie nachts operieren, nahen, man brauchte Licht. Der Ortstommandant fuchte die frangosischen Schubmacher des Dorfes ab, er nahm den französischen Bürgermeifter mit. Bei einem Schuhmacher fand er einen Soldaten, der fich dort eben besohlte Stiefel abholen wollte. Er for= derte ihn auf, ihm die Stiefel vorzuzeigen. Der Soldat tat es nicht. Er forderte ihn das zweitemal auf, der Soldat gehorchte wieder nicht. Er beschmutte durch seinen Ungehorsam die deutsche Ehre, den Ruf der deutschen Disziplin vor dem frangösischen Bürgermeister. Da fuhr dem Ungehorsamen die rechte Saust des Ortskommandanten ins Geficht, während ihm die linke die Stiefel wegnahm. -

Wer war der Ortskommandant? - Ein kriegsbewährter Trup-

penoffizier.

Wer war der Soldat? — Landwehr-Traintrompeter von der Sanitätskompagnie, vielfach vorbestraft.

Was erfolgte? — Der Offizier erhielt 8 (acht) Tage Stubenarrest vom Oberkriegsgericht des Urmeekorps wegen unvorschriftsmäßiger Behandlung eines Untergebenen. —

Ein weiterer Sall (1915):

Ein Offizier, mit der Polizeigewalt in der Ortsunterkunft betraut, nahm im Felde, im Auhequartier, einen Soldaten fest, der nicht geshorchte und eine drohende Saltung einnahm. Da er nicht zur Wache folgen wollte, fesselte er ihn und führte ihn ins Wachlokal ab, melbete den Vorfall der Division.

Erfolg: Der Offizier erhielt 48 Stunden Stubenarrest. Im Friesden wird ein Jivilist, der der Polizei nicht gehorcht, sie bedroht und Widerstand leistet, streng bestraft.

Ein weiterer Sall (1915):

Ein Offizier traf im Graben auf einen Posten, der schlief. Vor dem Seinde schlief! Schwerstes Vergeben, mit Juchthaus zu bestrafen. Nach dem Militärstrafgesetzbuch!— Anschreien konnte er ihn nicht, sonst wäre der zeind ausmerksam geworden. Er schüttelte ihn. Der Posten wachte nicht auf. Er gab dem Mann einen Rippenstoß. — Ein marristisch verseuchter Soldat stand dabei, meldete es.

Erfolg: Bestrafung des Offiziers.

Ein anderer Sall aus dem Jahre 1914:

Ein Rommandierender General erfuhr zufällig, daß ein Offizier zwei Deferteure gefaßt und bei der Sestnahme sehr unsanft angesaßt babe.

Erfolg: Der Offizier erhielt vom Kommandierenden General

schärfsten Tadel! -

Tausende und Abertausende solcher Fälle ereigneten sich an der Front. Wir fragen die alten übriggebliebenen soldatischen Sührer, wie oft sie Gewalt anwenden mußten, um ihre Macht durchzusetzen.

Wir fragen, wie oft sie durch ihr eigenes Beispiel, aber nicht durch die Mittel der Disziplinarstrafordnung sich durchsetzten.

Wir fragen aber auch, wohin wir gekommen sind dadurch, daß wir in Stunden der Gefahr nicht gleichzeitig Jührer und Richter sein durften! Genau so Gerren über Leib und Leben, über Leben, die wir ja schließlich sinnvoll oder sinnlos, erfolgreich oder erfolglos opferten, um den Sieg zu erringen.

War nicht irgendein Befehl zum Angriff ein Todesurteil für einen

großen Teil der Geführten?

War nicht im Frieden, in Sunderten von Manovertagen, in allen Vorschriften immer wieder uns Jührern eingehämmert worden:

Blutopfer muffen ertragen werden! -?

Micht nur in der deutschen Urmee -, überall!

Es gab Jührer, die berüchtigt oder berühmt waren durch den rücks sichtslosen Einsatz von Menschenleben und sleibern, wie der französsische General Nivelle, der "buveur du sang", der "Blutsäuser", wie die Franzosen ihn nannten.

Obne Opfer tein Sieg!

Das ist des Krieges ewiges Besicht.

Es war das Sinnlose, daß Militärs, ohne mit der Wimper zu zuden, einen Angriffsbefehl unterschrieben und gleichzeitig einen Unsterführer bestraften, wenn er nach ihrer Ansicht, die immer die theosretische war, scharfe Ordnung hielt.

Sie hatten es im Frieden nicht anders gelernt, und das ewig geduldige Papier, das der Krieg schon immer in Jegen zu reißen pflegte,

war noch immer ihr brüchiges Gesetz.

Was wußten diese Militärs von Meuterern, was von Desersteuren, was von Drückebergern ?\*)

Was verstanden sie von einem verantwortungsbewußten Unge-

horsam eines Prinzen Friedrich Aarl? - Sie setzten Ungehorsam gleich Ungehorfam.

Was wußten sie von Mervenzusammenbrüchen Tapferster? Jener, die plöglich nicht mehr kämpfen wollten — nein, nicht mehr kämpfen konnten und darum irgend wohin flohen, wo kein Grauen mehr wütete.

Tapferste, die nach turzer Erholung, vielleicht nur von Stunden, ihre Leute wieder zum Sturmangriff vorführten.

Saben die Militärs sich einmal überlegt, wie wohl solch ein hoher Stab sich benommen hätte im Gas- oder Tankangriff?

Wer da tapfer gewesen ware, und wer feig?

Wer im schweren Trommelfeuer die kalte Gelassenheit bewahrt haben wurde, die fern vom Schuß nicht in Frage kam, jedenfalls unerprobt war?

Und was wußten die Militärs endlich von dem plöglich aufs glimmenden, heimlich geschürten Saß, dem passiven Widerstand, oft gesteigert bis zum offenen Ungehorsam, der da und dort in der Truppe auskam?

Weil unsere prachtvollen Unterführer die Disziplin aufrechterhielten, weil die Fronttruppe noch immer hielt, glaubten sie, es sei ihr Werk.

Wieder bewahrheiteten sich die Worte des Prinzen Friedrich Karl, die er über die Revolution von 1848 schreibt, als er den Subalternsoffizieren höchstes Lob zollt, daß sie die Disziplin aufrechterhielten. Er schreibt 1861:

"Die Compagniechefs und Lieutenants haben das bewirkt, wenn sie, nur diesen 3 weck (die Disziplin; d. Verf.) im Auge, selbst unerlaubte Mittel verwandten und von oben nicht unterstützt wurden."

Die Solgen.

Die Jolgen einer Distiplin, die sich weder der Kampfform noch dem Menschenmaterial anpaßte, die man wie ehedem mit Drill — der oft in Schnickerei ausartete — aufrechterhalten wollte und zu deren Aufrechterhaltung man immer noch an der alten Distiplinarsstrafordnung klebte, waren von verheerender Wirkung, als die offene Revolte und die Bildung der Soldatenräte einsetzte.

Die Militärs hatten die Last der Aufrechterhaltung der Disziplin auf die unteren Dienstgrade abgewälzt.

Damit hatten sie auch die Verantwortung abgewälzt.

Die Meuterer kamen mit ihren Jorderungen, sie kamen mit einem dissiplinlosen Benehmen. Sie wollten die Macht, und daher nahmen sie sich Waffen; sie wollten den politischen Widerstand der

<sup>\*)</sup> Die Machthaber des Nachkrieges ließen die tapferen Soldaten, die Verräter in ihren Neihen mit Jug und Necht abschossen, zum Tode verurteilen und in Mörderzellen sperren. Dagegen durfte Landesverrat ungestraft gepriesen werden.

21. Disziplin

monarchischen Sührer brechen, deshalb entwaffneten sie die Offiziere und monarchietreuen Soldaten. Deswegen ließen sie den Offizieren die Rangabzeichen abreißen, jene Kennzeichen des Sührers und damit die Abzeichen der Träger der Difziplinarstrafgewalt.

Wie war das möglich?

Die Königlichen Offiziere waren tot!

Die Militars waren keine königlichen Perfönlichkeiten. Sie waren weder überzeugte Monarchiften noch Kämpfer.

Sie waren keine deutschen Charaktere, die nach dem Mieders sachsenspruch handelten:

"Diereden Stein, wie er auch fällt, Sich immer auf eine Seite ftellt."

Sie hatten kein Schwert an der Seite, sondern einen Salondegen. Sie waren Opportunisten. Sie, unter deren Befehl vielleicht Taussende geblutet hatten, sie hatten nun einmal selbst ihr Blut einsetzen muffen.

Etliche alte Soldaten taten es.

Aber der Mangel an Verantwortungsfreudigkeit, die überm Geshorsam stehen soll, wirkte sich aus. Damit brach die Disziplin, das mit brach das zeer zusammen.

Ihr braven, ihr tapferen Sührer, wer lohnte es euch, daß ihr eure Truppenteile in musterhafter Ordnung nach Hause brachtet, als alles zusammenbrach?

Rein Militar hatte Derftandnis dafür.

Reiner der neuen Machthaber holte sich diese Jührer, die aus ihrer Persönlichkeit heraus die Disziplin erhalten hatten, und stellte sie an die Spige der Truppen, die nun übrigbleiben sollten, um die Nation por dem Untergang zu bewahren.

So war die Art des Kinrudens der Truppen nach dem Jusams menbruch 1918 der beste Prufstein für den Juhrer, der die Disziplin zu halten verstand.

Aber dazu gehört der eberne Wille, sich durchzusetzen, ein Berrens menschentum, das sich bis zu übermenschlicher Leistung steigern läßt.

Aber dies Berrenmenschentum haben die Militärs nicht.

Ihr Rennzeichen ift: Die Blutscheu.

Blutscheu schafft Blutvergießen\*).

Eine Disziplin kann nur dadurch aufrecht erhalten werden, daß hinter der Macht die Gewalt steht.

Die "ultima ratio regis" ist: Die Waffe.

Sührerfreiheit heißt: "Einem hohen Gedanken Menschen zu opfern, sich selber nicht ausgeschlossen."

Disziplin aufrechterhalten heißt: "Alles verantworten, auch, daß Menschenblut fließt."

Clemenceau hieß nicht umfonst "der Tiger", weil ihm Blutscheu fremd war.

Um die Macht zu erhalten, muß eben jedes Mittel recht fein:

Macht berubt auf Taten!

Bier Hafft der Unterschied:

Soldaten handeln — Militärs verhandeln.

Staatsmann oder Seldherr, Beers oder Truppenführer, er muß wissen, daß das Eisen noch stärter wirtt als die Rede.

Er muß wissen, daß im Kampf der Schwertschlag stärker wirtt als das Wort.

Der Starke schlägt zu, der Schwache redet.

Wilhelm II. soll einmal anläßlich des Besuches eines Lazaretts beim Anblick der vielen Zunderte von zerschossenen deutschen Mänsnern gesagt haben:

"Das habe ich nicht gewollt!"

Don Friedrich dem Großen stammt das Wort, das er feinen Gres nadieren zurief:

"Ihr Rader, wollt ihr denn ewig leben?!" -

Die alten Römer hatten den Spruch sich erkoren: "Navigare necesse est, vivere non necesse": Es ist nötig, Schiffahrt zu treisben, aber es ist nicht nötig, zu leben!

Wir waren in Deutschland blutscheu, sobald es zum inneren Kampf kam.

Die Waffen nach innen zu gebrauchen, hatten unsere Militars nicht gelernt.

Im Kampf gegen den inneren Seind muß der Jührer selbst Soldat, selbst Kämpfer sein, muß bereit sein, sich selbst zu opfern.

Man erschoß in Deutschland keine Defaitisten, keine Agitatoren, keine Deserteure.

Die Militärs kannten nur die papierene "Korrektur" des Friedens, nicht die Gewalt, die sich rücksichtslos durchsetzt.

Sie waren Kinder eines liberalistischen Jeitalters, das vorgab, "menschlich" zu sein, und das die größte Menschenschlächterei der Weltgeschichte erzeugte.

Die Sumanitätsduselei blieb.

Und ihr Erfolg war, daß:

Politische Gegner ermordet, gertrampelt, erfäuft, erschoffen wur-

<sup>\*)</sup> Die Richtigkeit der hier 1930 aufgestellten Ansichten haben die Juniund Julitage 1934 bewiesen. Es ist als ob dieser Absac für diese Zeit und nicht vier Jahre vorher geschrieben wäre. Aber er gilt für jeden Jührer, für jeden feldheren oder Staatsmann und für alle Zeit.

12. Dissiplin

den. Die Mörder gingen frei aus. Jeder Verbrecher wurde zum bes mitleidenswerten Mitmenschen gestempelt. —

Schlagt die Mationalisten tot! — Gebt die Mörder frei! — das

war das Zeitalter der humanität. - -

Frankreich, das durch seine Presse in alle Welt schreien ließ, es kämpfe an der Spitze der "civilisation" für die ewigen Menschenzrechte, wendete die barbarischsten Strafen an. Ein französischer Wachtposten auf dem Sort La grosse Toulon in Südfrankzreich zeigte mir 1917 an seinen Zandgelenken die tieseingeschnittenen Wundmale von eisernen Sesseln. Er war desertiert. — Zunderte wurden dort erschossen.

Man erschoß im Selde Deserteure nicht, weil man nicht die psychologische Sähigkeit hatte, zu beurteilen, wer aus Seigheit desertierte, oder wer nur mit den Nerven zusammenbrach.

Man erschoß nicht Lumpen, die fich in der Beimat bereicherten und

schlemmten, während das Volk vor Zunger verkam.

Man erschoß nicht Betzer, die zur Desertion aufforderten, nicht die Miesmacher, nicht die, die zum Munitionsarbeiterstreit aufforderten.

Man hatte Kriegsgesetze und wandte fie nicht an.

Man zieht in all den vielen Schilderungen der Revolte selten die Folgerung: was man hätte tun müssen, um die Macht zu behalten, um mit dieser Macht die Belange der Nation gegen den äußeren Seind durchzusetzen. Die sogenannten Patrioten, die den Jusammenbruch beschreiben und beschrieben haben, denken nicht daran, daß sie selbst schuld sind, daß die Revolte sich in diesen Ausmaßen durchsetzen konnte. Diese Patrioten haben sich ja auch erst die Braunhemden angezogen, als es ungefährlich war, dies Ehrenkleid zu tragen.

In den Oktobers und Movembertagen 1918 handelte es sich längst nicht mehr um die Zerrschaft Wilhelms II. Es hätte sich um Monsarchie, um Dynastie handeln können, es handelte sich aber unzweisfelhaft um die Mation. Aber weder bei den Militärs noch bei den neu auftretenden Machthabern war der Wille zum nationalen Widers

stand vorhanden.

Archivrat Volkmann schreibt in seinem Buche "Revolution über Deutschland" in jener kalten Sachlichkeit, die so wenig deutsch und so "prosessoral" ist, und die jeder Aritik ausweicht, über die Revolte unter anderem folgendes: "Die alten Autoritäten haben die Gewalt über die Massen verloren, sind plöglich hilflos, kapitulieren ohne Widerstand," und zwar, nachdem er erst ganz richtig schreibt:

"Es ist ein altes Kriegsrecht, daß offene Meuterei vor dem Seinde mit Waffengewalt nieder gefchlagen wird." Er schildert aber, ohne Schlüsse zu ziehen, den Aufruhr vor Schillig-Reede: "Der Aufruhr scheint unterdrückt, ohne daß ein Tropsfen Blut vergossen wurde." Aber er prägt den Satz nicht so, wie er hätte heißen mussen: "Der Aufruhr wurde nicht endgültig untersdrückt, weil kein Blut vergossen wurde." — "Blutscheu!" — So

folgt Beispiel auf Beispiel, wie ich es hier nachweise:

Seite 33, Kiel: Der Gouverneur sei entschlossen, Blutvergießen zu vermeiden. Seite 34: ... Reine Möglichkeiten, sie (die Bewegung) mit Gewalt zu unterdrücken ... Seite 38: Altona: Stellvertretender Kommandierender General läßt an die Garnisonskommandos seines Bezirkes telesonieren: "Widerstand aufzugeben, kein Blutvergießen." Auf Seite 43 sagt Auer zu Kisner (Kosmanovsky) in München, er sei bereit, um Blutvergießen zu vermeiden, das Innenministerium zu übernehmen. Seite 41 zitiert Volkmann den Kriegsminister von Sellingrath in München: "Man werde gut tun, ernsten Konflikten aus dem Wege zu gehen."

Volkmann berichtet weiter: 7. November. "Der König von Bayern geht am Nachmittag ohne jeden Schutz im Englischen Garten spa= zieren. Wenige Stunden darauf tobt die Volksmenge vor dem Schloß, verlangt Abdankung der Dynastie. Der König fährt da= zwischen: er wolle nicht, daß unter seinen Münchnern ein Blut= bab angerichtet werde." - Aber, fo meldet Volkmann weiter (ohne die Frage zu stellen und Solgerungen zu ziehen: Was machte die Gegenseite?), am g. November dekretiert Emil Barth, der Marrist: "Arbeitern, die sich weigern, ihre Sabriten zu verlassen und fich den Demonstrationszügen anzuschließen, solle man den Brow= ning unter die Mase halten. Man durfe sich nicht scheuen, ein Erempel zu statuieren"! - Volkmann ist weichherzig genug, als er von dem katastrophalen Schieffverbot des Generals von Linfingen berichtet, wehleidig zu bemerken, "wie schwer dem alten Offizier dies Verbot gewesen sein muffe". Und doch wäre der Befehl zum Schiefen genau so und mehr noch am Plate ge= wesen, wie ihn der sozialdemokratische preugische Innenminister an die Schutpolizei ausgegeben bat, wie er in Kiel 1925 seinen Reichs= banner=Rameraden sagte: "Das Reichsbanner wird in einem tünf= tigen Bürgerkrieg tapfer dazwischenschlagen." Jenes "Reichsbanner", das bei den Maiumzugen das Reichsbanner zu Saufe ließ und unter roten Sahnen marschierte, jenes "Reichsbanner", von dem ein Mitglied in dem "Freien Wort" Ernst Zeilmanns noch 1931 schrieb: "Sinweg mit den Liedern, die die Volksgemeinschaft und den natio= nalen Staat bedeuten! Binweg mit dem Deutschlandlied!"

Die größte Schuld an unserm militärischen Jusammenbruch liegt bei den Militärs! In erster Linie bei den Sührern der stellwertretenden

Generalkommandos, die sich zur Verantwortungsfreudigkeit nicht durchringen konnten.

Der Verlust des Ostens war die außenpolitische Folge. Der Verslust von Posen und Westpreußen ist Schuld der Militärs.

Innenpolitisch war die Folge des Jusammenbruchs des nationalen Widerstandes und der Blutscheu der Jusammenbruch der Nation, die völlige Auflösung in Parteien.

Aber schon der Wille zur Waffe, zur Gewalt gestaltete oft Erfolge, ohne daß es zum Blutvergießen oder zum Gebrauch der Waffe kam.

Die soldatischen Sührer, die ihre Truppe in der Sand hatten, kehreten mit ihren Truppen in voller Manneszucht heim, ohne Soldatenerat und abgerissene Achselstücke.

Wie oft genügte die Geste, genügte der Befehl zum Laden und Sichern, genügte ein Augenblick jener besonnenen Verwegenheit, die deutsches Merkmal ist.

Wer aber verhandelte und nicht handelte, über den brach das Schickfal berein.

So schildert Volkmann den 5. Movember in Brunsbüttel: "Um das Außerste zu verhüten, beginnt der Admiral zu verhandeln. Ein paar Stunden später herrscht der Soldatenrat."

Was, frage ich, war denn jenes Außerste?

Vielleicht einige Tote?

Wie viele deutsche Menschen sind seit jenen Novembertagen in Deutschland erschlagen worden!

Von den Franzosen im Abeinland während der Besatzungszeit allein 640. Wieviel sind im Auhrkampse, im Ausstand von Solz, in Bayern, in Oberschlesien gefallen und wieviel Braunhemden und Stablbelmer?

Und dazu 20 000 Selbstmorde im Jahr als Erfolg des Wirts schafts- und Zungerkrieges! — —

Das höchste Recht ist immer noch die höchste Ungerechtigkeit ge-

Summum ius summa iniuria!

Der Frontoffizier, der mit der Alinge oder der Pistole in der Faust Ordnung und Disziplin schaffte, wurde im Felde bestraft, die Freistorpsführer, die Verräter und Spione abschießen ließen, wanderten ins Juchthaus.

Das Jeitalter verlogener zumanität und mangelnder Disziplin ist aber nun endgültig vorbei. Das Dritte Reich ist wie das zweite in Blut und Kisen erstanden.

Die Gesetze ewigen nordischen Kämpfertums haben wieder Geltung. Uberm Gehorsam steht Verantwortung.

Es muß Blut vergossen werden, wenn man Blutvergießen vers meiden will.

Dem Soldaten tont Schillers Lied wie eine Siegesfanfare:

"Und setzet ihr nicht das Leben ein, Mie wird euch das Leben gewonnen sein!"

Auch nicht das Leben der Mation.

"Deutschland muß leben, Auch wenn wir fterben muffen!"

Das gilt für Alle und für alle Ewigkeit.

## 13. Unterofffziere.

A. Unteroffizierkorps und Verbeamtung.

.... im Massenzeitalter Individualist bleiben ...

Riensche

er bürgerliche Beamtenberuf war der Abschluß der militärischen Laufbahn der Unteroffiziere. Beamtenschaft und Unteroffiziers korps waren im preußischsebeutschen Staate nicht zu trennen.

Die zwölfjährige Dienstzeit war die überaus scharfe, entsagungsereiche, aber allzuoft stumpssinnige Vorschule des preußischen Subealternbeamten. Fleiß, Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue waren felsenkest in den langen Dienstjahren verankert worden. In keinem Staate der Welt fand man eine gleichwertige, gleich ehrliche Besamtenschaft. Aber sie war durch und durch unpolitisch.

Der ethische Begriff der Politik ist das uneigennützige Insteresse am Staat, Parteipolitik ist das Interesse einzelner selbstssüchtiger Gruppen, die für ihren Kigennutz Macht beanspruchen. Weder die Beamtenschaft noch das Unterossizierkorps stand zum Staate in einem geistigen und sittlich tieswurzelnden Vershältnis. Beide arbeiteten völlig mechanisch, der Beamte im Staatssdienst, der Unterossizier im Truppenverband, beide uneigennützig, aber am staatlichen Geschehen uninteressiert. Man hat die Behauptung aufgestellt, daß die deutsche Beamtenschaft das Deutsche Reich vor dem Untergang bewahrt habe, als die Revolte ausbrach.

Ich kann mich dieser Auffassung nur bedingt anschließen. Die Besamtenschaft war monarchisch aus Gewohnheit, nicht aus politischer überzeugung. Der Staat war ihr nach Sorm und Inhalt ein leerer Begriff. Deswegen wurden diese getreuen Monarchisten in wenig Tagen getreue Republikaner. Deswegen beweist heute das von ihnen

13. Unteroffiziere

getragene Sakenkreuz noch lange nicht ihre politische Jugehörigkeit. Ihr Leben bestand im Diensttun und Gehaltempfangen. Undere Sor= gen gab es nicht.

Man muß im Gegensatz dazu das Verhalten des Offizierkorps der alten Urmee beim Jusammenbruch als Vergleich berangieben.

Das königliche alte Offizierkorps lehnte die Republik ab, weil ihre Gründer den schwersten Augenblick im Leben des deutschen Volkes benutzt hatten, um ihre internationalistischen Parteiinteressen por die Belange der Mation zu setzen. Daran anderte das Auftreten der Groes ner, Deimling, Schonaich ufw. nichts.

Die neuen Machthaber wünschten noch weniger als die Leute des

Systems Bethmann, aufrechte Manner.

Im Gegensatz zum alten Offizierkorps wechselten die Subaltern= beamten und die Unteroffiziere wenigstens außerlich die garbe. Sie blieben subaltern und urteilslos, obwohl sie den Staat und damit die Regierung febr viel fester in der Band hatten, als die in der Demobilmachung befindliche todmude und abgekämpfte Urmee.

Die wichtigste Macht im Staat sind die Beamten von Post, Eisen= bahn, Telegraph usw. Stirbt der Verkehr, stirbt Staat und Volk. Der Jusammenbruch Ruflands erfolgte durch den Jusammenbruch seiner Verkehrsmittel. Die Eisenbahnbeamten waren febr wohl in der Lage, die revolutionären Brandberde in Riel und Wilhelmshaven abzuriegeln. Bu derartigen eigenmächtigen politischen Entschlüffen war die Beamtenschaft nicht fähig. Sie war an Radavergehorsam gewöhnt, an jenen stumpffinnigen Unteroffiziergehorsam, der fo bequem war, weil er verantwortungslos war. Sie gehorchten den neuen Machthabern, wie fie den preugischen Königen gehorcht, wie sie 1806 den Frangofen Gefolgschaft geleistet hatten.

Man versuchte sie damals durch hohe Gehälter materialistisch zu verseuchen und zu binden, weil man sie nicht geistig beeinflussen konnte. Diefer Versuch ist ohne Erfolg geblieben. Ins Uferlose gesteigerte Beamtengehälter hielt unsere Wirtschaft nicht aus, und was sich nach links biegen läßt, läßt sich auch nach rechts biegen, bleibt also stets unguverläffig.

Die Zeit hat die Unhaltbarkeit eines Beamtenfostems erwiesen, das materialistisch auf hobe Bezüge und Bequemlichkeit im Dienst eingestellt ift, statt idealistisch auf Ehre und Pflicht. Die neue Zeit schafft allmählich Wandel. Ein großer Teil der politisch unzuverlässis gen Beamtenschaft ift durch Manner ersett, die gewillt find, das preufische bewährte Beamtentum wieder aufleben zu lassen.

Das Einstellen ungelernter oder sozialdemokratischer Parteibonzen in die höheren Stellen, die ihre Arbeit aus Mangel von Sachkennt= nissen auf die subalternen Unterorgane abschoben, erhöhte das Selbst= bewustfein der gelernten Beamtenschaft und schaffte eine Gering= schätzung nach oben. Gesinnungsschnüffelei erzeugte Verlogenheit der Gefinnung, nicht Bejahung der Juden republik.

Man muß offen zugestehen, daß die subalterne, unpolitische Den= tungsart der Beamten in der falfchen Erziehung des Unteroffizier= forps gelegen hat. In dem heutigen Reichsheer gewährleistet die Erziehung des Unteroffizierkorps zu Soldaten und nicht zu Mili= tars einen Beamtennachwuchs im altpreußischen Sinne. Die Gefahr der Verbeamtung, die in einem Beere, das nur aus Berufssoldaten besteht, leicht auftreten kann, ist durch das neue Webrgesetz gebannt. Man darf den ungeheuren Schaden, der durch die Verbeamtung einer zum Kampf bestimmten Organisation entsteht, nicht unter= schätzen. Die Verbeamtung ift der Untergang foldatischen Geiftes, fie macht ein Beer zu einer Schar von Stadtfoldaten aus der Biedermeierzeit. Ein Soldat darf nicht als erstrebenswertes Jiel die Stellung eines Beamten haben, sondern muß eine militärische Jutunft por sich seben, muß einem soldatischen Ideal nachjagen. Die Schädlichkeit einer Verbeamtung wurde nicht gebührend gewürdigt, felbst bei einzelnen Dienststellen der Offiziere unterschied sich der Dienst wenig von dem eines Beamten. Der Chef der Personalabteilung eines großen Werkes und ein höberer Adjutant baben die gleiche Burotätiafeit.

Eine völlige Verkennung foldatischer Grundfätze war es, daß man im alten Zeer, dem nicht friegerisch im Truppendienst, sondern nur militärisch am Schreibtisch und im Buro fich betätigenden Militär Rangbezeichnungen gab wie dem Soldaten in der Truppe. Der "Keld= webel" auf dem Bezirkskommando sah niemals etwas vom "Selde" des Kampfes, Ein ungeheurer Troß von beamtetem Militär, bewaff= net wie die zum Kampf bestimmte Truppe, das war die "Etappe" im frieden, das war militärisches, organisiertes und uniformiertes Spiegertum; feine üble Seite zeigte der Krieg und der Jusammenbruch.

In erster Linie war es das zeer der Schreiber bei den höheren Befehlsstellen, deren Tätigkeit durch den Wust des Papierstromes nötig wurde, der von obenher floß. Diese Schreiber-Unteroffiziere machten oft nicht einmal die Berbstübungen mit, waren demnach für den praktischen Dienst unbrauchbar. Reine Beamte waren die Schreiber bei den Bezirkskommandos, die nur gang notdürftig mili= tärisch ausgebildet waren. Außer der militärischen Ehrenbezeugung und der Uniform hatten fie mit einem Soldaten nichts gemein.

Die Jahl der Schreiber in der Armee ging in die Jehntausende. Don diesen verstanden es viele, sich bei ihrem Ausscheiden die Quali= fikation zum Feldwebelleutnant geben zu lassen. Der militärische Wert dieser Portepee-Unteroffiziere entsprach weder ihrer Stellung noch ihrem Einkommen. Der ungeheure Schreibbetrieb im Zeer machte aber alle diese Leute für den Frontdienst unabkömmlich. Bei dem überbetrieb war das wichtigste für alle Stäbe, daß die Schreibarbeit tadellos sunktionierte. Die Adjutantenkarriere schaffte zudem vielfach Bürokraten reinsten Wassers, durch welche die Verbeamtung noch verstärkt wurde. Ein Kavallerie-Brigade-Adjutant erklärte mir mit sinnlosem Stolz, "er sei der geborene Schreiber". Er war nicht nordischer Rasse.

Zeitsparende Schreibmaschinen gab es nur bei den oberften Diensteftellen.

Es wäre nötig gewesen, die Unteroffiziere nur einige Jahre in den Kommandos als Schreiber zu belassen, um sie dem Frontdienst nicht völlig zu entwöhnen.

Eine weitere sehr große Alasse von Unterofsizieren außerhalb der Front bildete das Musikerkorps, zumal bei der Infanterie. Bei den berittenen Waffen, wo bei sämtlichen Stäben Trompeter beim Ererzieren ritten, besonders bei der Feldartillerie, ging es für diese ohne Truppendienst nicht ab. Es gab Chefs, die bei den Serbstübungen Trompeter Unterofsiziersdienst machen ließen, nicht zum Schaden der Truppe.

Die außerhalb der Front stehenden Unteroffiziere wurden vermehrt durch das Sanitätspersonal, die Jahlmeisteraspiranten und die Kassino-Unteroffiziere. Dazu kamen die Unteroffiziere, die auf längere Jeit dem Truppendienst entzogen wurden, und um deren Tätigkeit in der Front die Chefs oft erbitterte Kämpfe aussechten mußten. Von den Veterinäroffizieren wurde ständig darauf hingearbeitet, die Fahnenschmiede völlig zu Militärbeamten zu machen und sie aus dem Frontdienst herauszulösen.

Dies Drängen nach Kommandos aus der Front, aus dem rauhen, harten Dienstbetrieb bei Wind und Wetter, hinein in die warmen Schreibstuben auf Druckposten zeitigte auch beim Unteroffizierkorps die Entwertung des Fronts und Feldsoldaten. Schreibarbeit galt eben als wertvoller. So wurden verbeamtete Schreibstubenmilitärs zu Idealen und Vorbildern für das Unteroffizierkorps. Und alle diese Unteroffiziere sielen für die Front im Ariege aus. Ihr Sammelplatz war Stappe und Zeimat. Ihre soldatische Minderwertigkeit schwächte die seelische Widerstandsfähigkeit hinter der Front.

Der Grund zu dieser Slucht aus dem Frontdienst lag im Sehlen einer militärischen Lebensstellung für die Unteroffiziere.

Der Unteroffizier konnte nicht mehr als Vizefeldwebel (Seldwebel) werden. Es hätte also ein höheres Jiel, eine bevorzugte Stelle für Frontunteroffiziere, die länger als zwölf Jahre dienten, geschaffen werden mussen.

Die alte deutsche Armee hat leider nicht, wie die französische, den Unteroffizieren die Möglichkeit gegeben, Offizier zu werden\*). Ich habe eine große Anzahl französischer Offiziere kennen gelernt, die aus dem Unteroffiziersstande hervorgegangen waren. Davon machten viele einen recht guten Eindruck, vor allem die Gendarmerie, die in Frankzeich sehr viel militärischer aufgezogen ist als in Deutschland, und in die nur das allerbeste und zuverlässigste Unteroffiziermaterial überznommen wird. Sicher ist, daß Frankreich von diesen ehemaligen Unzteroffizieren einen großen Nutzen im Kriege gehabt hat. Doch davon weiter unten.

In der deutschen Armee sind es gesellschaftliche und hösische Grunde gewesen, die von einer Beforderung zum Offizier absehen ließen. Man wußte sich nicht zu belfen. Der Offizier war hoffähig. Sollte man den aus dem Unteroffiziersstande hervorgegangenen Offizier auch hoffabig machen? Die vielgerühmte "Tradition" hätte nicht da= gegen gesprochen. Die Generale des Großen Aurfürsten, Bennigs von Treffenfeld und Derfflinger, stammten aus kleinsten Verhältnisfen und fagen doch an des Kurfürsten Tafel. Scharnhorst war Bauernsohn. Eine große Angabl napoleonischer Generale stammten aus kleinsten Verhältnissen. Deinlicher erschienen die gesellschaftlichen Sragen. Sollten diese ehemaligen Unteroffiziere gefellschaftsfähig fein und nun gar ihre Frauen? Vielleicht hatte der Seldwebel die Röchin von der Frau Oberst geheiratet. Und "das" sollte nun Frau Leutnant werden? Und war denn diefer Offizier satisfaktionsfähig? Das waren im wilhelminischen Zeitalter gragen, die gar nicht diskutierbar waren. In unserem jetzigen Beer nationalfozialistischer Weltanschauung ist mit derartig veralteten Auffassungen gebrochen worden.

<sup>\*)</sup> Das wäre durchaus altpreußisch friderizianisch gewesen. fridericus Aep dekretierte in seinem Aeglement: "Wenn ein Unterossizier, welcher kein Welmann ist, aber große Meriten und einen offenen Ropf hat, dabei ein gutes Exterieur (also heldisch nordische Aasse. Der Verk.) und wenigstens 12 Jahr gedient hat, in gleicher Weise kein Branntweinsäuser ist, so soll solcher zum Sekundleutnant Sr. Agl. Majestät vorgeschlagen werden." 1778 sagte der Rönig "Unterossiziere, die sich distinguieren, sollen nicht allein Offizier werden, sondern auch eines Adelsprädikats sich verdient machen". Einen Unterossizier, dessen Rühnheit er die Eroberung von Brieg verdankte, machte er zum Kapitän. Der große König septe also sittliche Kräfte, gutes Benehmen, heldische Rasse, Leistung und Erfahrung vor Stand und Bildung. Das ist Altpreußentum, wie wir es meinen, im friderizianischen, nicht im wilhelminischen Sinne, das ist Überlieferung, wie wir sie der Wehr des Dritten Reichs wünschen.

Das Gesellschaftliche hatte ja das Dienstliche und leider auch das Völkische und Rassische so überwuchert, daß diese Fragen gar nicht erst erwogen wurden.

Die ganze Widersinnigkeit des gesellschaftlichen Lebens der Vorstriegszeit wurde aber klar, sobald Offiziere und Unteroffiziere bei den Zerbstübungen zusammen ihren schweren Dienst machten, zusammen hungerten und dursteten, den letzten Schluck, die letzte Jigarre teilten. Da wischte der Dienst im Volksbeer alle Standesunterschiede, alle gesellschaftlichen Vorurteile aus. In noch viel stärkerem Maße tat dies der Krieg. Einer der hervorragenosten Großindustriellen Deutschslands schrieb mir nach dem Kriege:

"Mein braver, vortrefflicher Wachtmeister M. ist mir im Kriege nicht nur mein Wachtmeister gewesen, sondern mein treuer Freund geworden."

Und dieser Besitzer und Leiter eines Riesenunternehmens stellt an sich und seine Untergebenen die außerordentlichsten Unsprüche, ist durchaus nicht konziliant und zudem sehr porsichtig in seinem Urteil.

Was im Manover und im Kriege möglich war, ware im Garnis sondienst auch möglich gewesen. Im deutschen Volke gab und gibt es entschieden auch Subrermaterial, das fich aus fleinften Derhalt= niffen in die Stellung eines Offiziers heraufgearbeitet hatte, wenn man ihm die Gelegenheit dazu gegeben hätte. In dem kommenden Zeer des Dritten Reiches wird jedem Soldaten wieder der Keldmarschall= ftab in den Tornister gelegt und dafür geforgt werden, daß jeder wehrhafte Deutsche bei entsprechenden Sähigkeiten die Möglichkeit zum Auffrieg in die höchsten Beeresstellen hat. Im alten Beer mare es burchaus möglich gewesen, den Unteroffizieren nicht nur zu einer Beamtenlaufbahn zu verhelfen, sondern gerade den besten unter ihnen eine rein soldatische Jutunft und ein erstrebenswertes militärisches Lebensziel zu verschaffen. Auf die gefellschaftliche Stellung als Offizier hätte kein Unteroffizier Wert gelegt. Eine folche Stellung war auch durchaus nicht erforderlich. Die Stellung der Musikmeister und Zahlmeister wies den Weg. Man konnte sehr wohl besser besoldete Jugführer und Offizierstellvertreter aus dem Krontunteroffizierkorps schon im Frieden machen. Sie konnten aus den technischen Spezialisten ausgesucht werden.

Bei der Infanterie: Exerziermeister und Maschinengewehrmeister.

Bei der Artillerie: Schießmeister.

Bei der Ravallerie: Stallmeister und Schmiedemeister, d. h. die Sah-

nenschmiede, die ja ihr Schmiedemeistereramen gemacht haben mußten und nach Ausscheiden häufig in ihren bürgerlichen Beruf zurucklehrten.

Alle diese Jugführer und Offizierstellvertreter hätten den militärisschen Wert der Truppe gesteigert und den soldatischen Kämpfergeist wachgehalten. Diese alten Frontsoldaten sehlten uns im Ariege allersorts, vielleicht nicht so sehr in der Gesechtslinie aktiver Regimenter als bei der Ausbildung der ungedienten Landsturmleute und bei der Aufrechterhaltung der Disziplin in der Etappe und Seimat.

Alls dann der Mangel an Unterführern im Selde immer größer wurde, versuchte man, alles, was man von den ehemaligen Untersoffizieren k.v. machen konnte, in die Front zu schieben. Da kamen Feldwebelleutnants an die Front, die im Frieden noch nie eine Gruppe geführt hatten, und die jetzt einen Jug im Feuer führen sollten, Mensschen, die vom Soldaten nur die Uniform und den Dienstzrad besaßen und als Jührer nichts wert waren, weil sie ihre Dienstzeit wie Militärbeamte in Büros verbracht hatten. Sie verschwanden meist so schnell, wie sie gekommen waren, mehrten die Jahl der Drückeberzger, hetzten dann sern vom Schuß gegen alles, was Frontsoldat war, besorgten sich dann in der Seimat den Titel eines Leutnants oder Oberleutnants der Landwehr und gingen nach dem Jusammenbruch in ihren Beamtenberuf zurück, ebenso gedankenlos der Republik anhänzgend, wie sie stumpssinnig hinter der Monarchie einhergelaufen waren.

Weil diese subalternen Geister Verdienst und Vorteile aus einem Bekenntnis zum Marrismus erwarteten, weder etwas von Politik verstanden, noch Nackensteisheit besaßen, ließen sie sich im breisgen Schlamm der Charakterlosen mittreiben, ohne zu dem Bewußtsein zu kommen, daß derartige Kreaturen wohl schleimige Mitläuser einer Partei, niemals aber eiserne Stützen eines festen Staatsapparates sein können.

Im Gegensatz zu der sich niellen Beförderung der Bürounterofsiziere dauerte es kast ein volles Kriegsjahr, ehe man aus den alten aktiven Unteroffizieren Offizierstellvertreter machte. Auch dies erfolgte meist schematisch. Juerst wurden die Seldwebel dazu ernannt und dann erst die Vizeseldwebel, obwohl der Feldwebel ja kaum Offiziersdienst zu tun hat, sondern mehr verwaltet und organisiert.

Ebenso währte es allzulange, bis man sich entschloß, aus den alten Unteroffizieren Offiziere zu machen, und die einzig maßgebende Vorbedingung — Tapferkeit und Tüchtigkeit vor dem Seind — wurde durchaus nicht immer als Maßstab genommen. Die Sorge, solche ehemalige Unteroffiziere in das aktive Offizierkorps hineinzubekommen, war lediglich in der unantastbaren Gesellschafts= und Sosstellung der Offiziere begründet. Man war ja ängstlich auf die Erhaltung des Offizierklubs, des geschlossenen Offizierkorps des Regiments bedacht, die ja für die Militärs wichtiger war als der Sieg des

13. Unteroffiziere

deutschen Zeeres, die Aettung des Vaterlandes, denn der Sieg war ja den deutschen Optimisten etwas Selbstverständliches.

Es gab noch im letten Ariegsjahr viel hervorragendes Unteroffiziersmaterial, das kaum angegriffen war, und zwar in den Kavallezies-Regimentern, in denen ältere Unteroffiziere, also solche mit mehr als zwölf Friedensdienstjahren, viel häufiger waren als bei der Infanterie. Man ist viel zu spät und zum Teil gar nicht daran geganzen, diese als Jugs und Kompagniesührer auszubilden. Die Kavalzlerieregimenter waren sehr wenig ausgeschossen, denn sie hatten oft lange Monate tatenlos in der Stappe gelegen.

In der Kavallerie begann ja ein großer Teil der Mannschaft bereits 1914 sein viertes, 1915 sein fünftes, also 1918 sein achtes Dienstsjahr. Diese Leute waren reine Berufssoldaten geworden. Von den Mannschaften hat man dann einen großen Teil als Unteroffiziere zur Infanterie übernommen, aber die alten Kavallerieunteroffiziere hat man nicht zu Infanterieleutnants gemacht. Wenn sich blutjunge Reserveossiziere der Kavallerie an der Westfront den Hohenzollernschen Zausorden als Kompagniesührer verdienen konnten, so wäre es für einen Vizewachtmeister mit fünfzehn und mehr Dienstjahren um so leichter gewesen, sich ebenso hervorzutun. Judem macht der Kavalleriedienst die Unteroffiziere viel selbständiger als der Dienst bei einer Sußtruppe. Sie waren durch den Patrouillendienst gewöhnt, selbsständige Entschlüsse zu fassen.

Sehlte es also an einem soldatischen Tiel, so fehlte es gleichzeitig vielsach an der Erziehung. Nicht in militärischer Sinsicht. Die techenische und taktische Ausbildung des Unteroffiziertorps war unüberetrefslich, soweit es die Unteroffiziere der Front anbetraf, nur von den anderen Waffen hatten die Unteroffiziere so gut wie gar keine Ahnung, das ist heute besser geworden, wird aber zum Teil jetzt überetrieben.

Im Gegensatz zur militärischen Ausbildung hat die Erziehung zur selbständigen soldatischen Persönlickeit vielsach im Argen gelegen. Es gab Vorgesetzte, die ihre Stellung den Unteroffizieren gegenüber mehr als eine Art Vormundschaft auffaßten, die ängstlich bemüht waren, sede Selbständigkeit zu unterdrücken. Sie zogen nicht die Unteroffiziere zu sich herauf, sondern übertrieben den Abstand zwischen Offizier und Unteroffizier.

Ein dienstlicher Abstand zu Ungunsten des Unteroffiziers in Bezug auf militärische Sähigkeiten und Erfahrung war im Vergleich mit dem jungen aktiven Leutnant ja gar nicht vorhanden, im Gegenteil, der alte "Vize" steckte den frischgebackenen Leutnant glatt in die Tasche. Sreilich, der junge aktive Offizier aus der Vorkriegszeit war sich feiner Unzulänglichkeit durchaus bewußt, und die jungen Gerren wursen von den alten Chefs nicht gerade mit Samthandschuhen anzgefaßt, sogar meist noch schärfer als die Unteroffiziere herangenommen. Es waren Lehrjahre für die jungen Offiziere, und erst ganzallmählich wurden sie als den älteren Unteroffizieren gleichwertig erachtet.

Dieses scharfe Anfassen der jungen Offiziere hörte im Kriege mit dem Sterben der alten Chefs auf, die Kompagniesührer waren ja selbst meist sehr jung und besaßen oft wenig Autorität. Die Achtung, die der aktive Offizier im Frieden vor dem altgedienten Unteroffizier hatte, diese Anerkennung von Leistung und Pflichttreue, die dem alten Unteroffizier gezollt worden war, die er intensiv fühlte, diese Anerkennung wurde ihm von den Kriegsoffizieren oft nicht genügend gewährt.

Das verstimmte und verärgerte, machte den Unteroffizier verdrofsfen, um so mehr, als die Aussicht auf Beförderung und Aufstieg fehlte. So konnte selbst im Kriege eine Persönlichkeit aus dem engen Rahmen des Unteroffizierkorps nur felten heraustreten.

Schon im Frieden behinderten einzelne Vorschriften die Erziehung der Unteroffiziere zur Verantwortungsfreudigkeit und Selbständigkeit.

Instruktionsstunden sollten nach Möglichkeit nur von Offizieren erteilt werden. Also gerade in dem Dienstzweige, der eine geistige Arbeit des Lehrers bedingte, wurde der Unteroffizier ausgeschaltet. Das gleiche galt vom Nachererzieren, auch das wurde ein Reservat der Offiziere. Der Grund dafür war, daß das Nachererzieren geradezu zum Strasererzieren wurde. Das ist ein Jeichen des Mißtrauens gegen das Unteroffizierkorps. Gewiß, man wollte die Mannschaft vor Mißhandlungen schügen. Ist es aber nicht vielmehr ein schlechtes Zeichen für die Vorgesetzten, daß sie ihr Unteroffizierkorps so wenig zur Selbständigkeit erzogen, daß man ihm das Nachererzieren nicht überlassen mochte? Ein aristokratisch erzogener Unterzoffizier darf sich nicht zu Quälereien seiner Leute hinreißen lassen. Ein Unteroffizierkorps wird stets das sein, wozu es sein Chef macht: es wird zum Spiegelbild des Chefs, zum Abbild seiner Vorzüge und Sehler.

Die Verbeamtung der Unteroffiziere ist eben gerade gefördert worden durch solche Chefs, die selber nichts als verbeamtete Militärs waren. Diese Verbeamtung war auch in der Fronttruppe im Frieden viel größer als man annimmt, weil selbst sogenannte Musterstompagnien und Musterschwadronen damit verseucht waren. In diesen Truppenteilen klappte anscheinend alles, und doch sehlte ihnen der soldatische, kämpferische Geist.

Sobald der Jührer fehlte oder sobald eine selbständige, kühne oder gar verwegene Leistung verlangt wurde, versagten sie.

Während die militärische Literatur sich in Taktik und Strategie erschöpfte, fand man kaum ein Werk, das die Erziehung des Untersoffiziers und des Mannes zum selbständigen Kämpfer behandelte.

Die Franzosen haben diesen Mangel unserer deutschen Urmee stets gefühlt, sie haben in ihrer Überheblichkeit immer behauptet, der deutsche Soldat tauge gar nichts. Dies ist natürlich nicht richtig. Richtig ist, daß der französische Soldat selbständiger erzogen wurde als der deutsche Soldat. Dafür aber war der deutsche Offizier besser als der französische. So wurde dieser Mangel an Selbständigkeit der Mannsschaft, also auch der Unteroffiziere, durch die bessere Qualität des deutschen Offiziers ausgeglichen, so daß das gesamte deutsche Seer das bessere war.

Es war typisch für die alte Armee, daß es wohl eine Kriegsakademie gab, wo die Offiziere Kriegswissenschaften lernten, daß es aber keine Unterrichtskurse oder Schulen für angehende Chefs gab.

Auch hier eine grundlose überschätzung der Taktik und Technik, eine Ausbildung von Militärs, nicht von soldatischen Sührern. Es gab unzählige Reglements und Dienstvorschriften, aber es gab keine Dienstsanweisung für den inneren Dienst in der Truppe, keine Vorschrift mit praktischen Beispielen, wie man ein Unteroffizierkorps erzieht, wie man auf den soldatischen Geist der Truppe einwirkt.

Man kann einwenden, daß im Frieden der Beforderung zum Chef fünfzehn bis siebzehn Leutnantsjahre vorausgingen, in denen genug Zeit war, dienstliche Erfahrungen zu sammeln, wie man ein Unteroffizierkorps erzieht. Aber was und wieviel der junge Offizier in dieser Zinsicht lernte, das war dem Jufall überlaffen. Denn tatfach= lich war ja viel mehr der innere als der äußere Dienst maßgebend für die Erziehung des Unteroffiziers zur Perfonlichkeit. Micht allein auf dem Ererzierplatz und dem Schießstand, sondern in der Kaserne und überall da, wo der Zwang des Kommandos und die Aufsicht der Chefs fehlte, dort wurden die größten Unsprüche an Charafter und Persönlichkeit gestellt, dort, wo die eigene Verantwortung anfing. Das Beranziehen des jungen Offiziers zum inneren Dienst war nötig, um dem jungen Offizier schon in jungen Jahren begreiflich zu machen, daß die Sührung der Truppe nicht allein darin besteht, eine Truppe technisch und taktisch auszubilden und einzuererzieren, fondern der junge Offizier mußte wissen, was Korporalschafts-, Geschütz oder Berittführer sein heißt. Dies Beranziehen zum innes ren Dienst überließ man dem Gutdunken des Chefs und begnügte sich allau oft mit der Tatsache, daß die jungen Offiziere ja bereits in

ihrer Sähnrichszeit den inneren Dienst als Unteroffizier gelernt haben follten. Aber diese Kenntnisse waren völlig unzureichend und mußten erganzt werden. Es gab gewißt interessantere Dinge, als Rocke fünf= ter Garnitur nachzusehen oder Kammerbestände zu zählen. Es waren aber nicht die vielen Appelle, aus denen man lernen konnte, sondern es mußte Verständnis für die Arbeit der Unteroffiziere erweckt werden, für jede Aleinarbeit, die nötig war, um vom Knopf zum Kragen, von der Kasernenstube bis zur Kammer den gangen Betrieb im Truppenteil in Ordnung zu haben und zu halten. Die Referve= offiziere gar hatten meistens nicht die leiseste Uhnung von der Bedeutung des inneren Dienstes. Das hat sich im Selde oft genug übel ausgewirkt. Den Korporalschaften wurde im Rubequartier oft nicht Jeit gelaffen, ihre Sachen in Ordnung zu bringen. Die Leute hatten vor allen Dingen ausschlafen und dann ihre Sachen in Ordnung bringen sollen. Man mußte eben schon im Frieden gelernt haben, wie muhfelig der Unteroffizierdienst ift, und mußte bei feiner Uberwachung Milde und Strenge richtig zu verteilen versteben.

Je mehr sich der Chef und die Leutnants um die Unteroffiziere und um den inneren Dienst bekümmerten, desto besser war die Truppe, desto fester das Band der Gemeinschaft.

Es gab genug Mittel, den soldatischen Geist des Unteroffizierkorps zu heben, wie es falsche Wege gab, die diesen Geist in den Sumpf führten. Die schlimmsten Folgen hatte für die Unteroffiziere die im Wilhelminischen Zeitalter so beliebte Beschäftigungstheorie. Wenn der Dienstzettel von oben bis unten angefüllt war, so galt dies bei manchen Vorgesetzten als Zeichen großen Fleißes. Man verwechselte aber dieses Strohdreschen mit jener soldatischen Aktivität, die Navoleon seinen Generalen empfabl.

Es gab Chefs, die den ganz richtigen Gedanken hatten: Du mußt Dich ständig um den Dienst bekümmern. Aber sie fanden niemals das Ende. Ihre eigene Unfähigkeit trieb sie dazu, Unteroffiziere und Mannschaften andauernd beliebigen Dienst tun zu lassen, statt sich bestimmte begrenzte soldatische Jiele zu steden. Diese Beschäftigungstheorie war das Stedenpferd verbeamteter Offiziere, es führte zur Verdummung der Untergebenen und zu gedankenlosem Stumpfsinn. Jedes Temperament erstickte in solchem Betriebe. "Nur nicht mehr machen als nötig ist," dachte das Unteroffizierkorps, "denn wenn der Dienst vorbei ist, steht neuer geisttötender Dienst bevor."

Wer das Unglud hatte, seine Dienstzeit unter solchen Vorgesetzten zu verbringen, der war gludlich, die Kaserne nach zwölfjähriger Tretmühle verlassen zu können und Beamter zu werden. Der hatte das Gift in sich eingesogen, diesen Geist der en g begrenzten Pflicht-

treue, den Grundsatz: "Stets beschäftigt scheinen und ja nicht uns angenehm auffallen!" Man floh aus dem Beruf, und wer das Sich= Drücken im Frieden gelernt hatte, der machte es auch im Kriege. Wie falsch war doch diese Erziehung! —

Man spricht vom Soldatenhandwerk. Der Zandwerker ist aber kein Kabrikarbeiter, der am laufenden Band steht und pflichtgetreu, aber gedankenlos seine vorgeschriebene Jahl Nieten einschlägt oder Schrauben anzieht. Das Soldatenhandwerk ist das Jundament der Ariegskunst, wie jedes handwerksmäßige Können für den Künstler Vorbedingung ist.

Die Grenzen zwischen Sandwerk und Kunst sind kaum zu ziehen, so sehr sind beide ineinander verwachsen. Es ist doch das Geistige, was das Sandwerk zur Kunst macht, und Soldatenhandwerk muß

vom Beifte höchsten Soldatentums erfüllt fein.

Dem Unteroffizier, der Gefelle in diefem Bandwerk war, durfte nicht der Weg zur Meisterschaft verschlossen werden. Wie konnte man einen soldatischen Idealismus, eine glübende Begeisterung in einen handwerklichen Beruf tragen, der, zeitlich begrenzt, nach zwölf Jahren in einem durchaus untriegerischen Beamtenberufe versanden mußte, in dem das erlernte Sandwerk gar nicht einmal gebraucht wurde! Alle Technik war umsonst erlernt, alles kriegerische Drauf: gangertum fand dort ein stilles Ende. Die Saufte, die dem Bewehr Die eiserne Unterlage gegeben batten, um die todbringende Augel mit der Regelmäßigkeit einer Maschine ins Jiel zu fenden, die den schneis digften Bajonettstog den Rekruten vorgemacht hatten, fie follten nun die Seder führen. Und die durchtrainierten Körper, die unter feld= marschmäßigem Gepäck fünfzig und mehr Kilometer Tagesmarsch spielend geleiftet hatten, fie follten fortan in stumpfer Rube auf den Schreibstuhl gebannt bleiben. Wo blieb da die Möglichkeit, eine Begeisterung zu entfachen, wo fich tein letter Aufstieg bot, um zur Meis sterung des Sandwerks zu gelangen und bis zur Kriegskunst voraudringen?

Es ist bewundernswert, daß die deutsche Pflichtreue, jenes "seine Pflicht um ihrer selbst willen tun", es ermöglichte, ein so ausgezzeichnetes Unteroffizierkorps, wie wir es hatten, zu schaffen.

So groß war der kriegerische Geist im Volke, so groß die in Jahrbunderten geschmiedete überlieferung soldatischer Pflicht, daß immer noch trotz eines sehlenden Ideals ein Unteroffizierkorps vorhanden war, das im großen Kampf der Deutschen gegen die ganze Welt sich bewähren konnte.

Und wie falsch war es, die Leitung, die Ausbildung und die Einzwirtung auf das Unteroffiziertorps dem Feldwebel zu überlassen! Der

war ja auch nur Geselle und kein Meister, war meist auch derjenige unter diesen Gesellen, der als erster den Beruf, die Sahne, verließ, um den Rest seines Lebens als Beamter zu verbringen.

Saben sene allzu bequemen, vom Zeitalter der Iweckmäßigkeit ergriffenen Chefs einmal versucht, sich in die Psyche dieses Stellvertreters, des Feldwebels, zu versetzen? Konnte dieser Mann, dem man soldatischen Aufstieg wie allen anderen versagte, sein Soldatenhandwerk von einem anderen Standpunkt als dem der reinen Zweckmäßigteit betreiben? Konnte er seine Unteroffiziere zu etwas anderem erziehen als zu zweckmäßigen Untergebenen?

Satte Kühnheit, Kameradschaft, Opfergeist, Singabe, Begeisterung, Soldatenehre einen "Tweck"? Sah man diese geistigen Vorzüge bei den Besichtigungen? Wenn die Besichtigungen klappten, die Kammer und die Kassen in Ordnung waren und man im Strasbuch die geringsten Strasen auswies, wollte man da mehr? War es nicht so weit in der Armee gekommen, daß die Besichtig ung en das Wichtigste waren, jene Beherrschung der äußeren Jorm, die doch so hohl sein konnte und so ganz und gar nicht mit soldatischem Geiste erfüllt zu sein brauchte? Wenn ich einen Selm aus Pappe die lackiere, sieht er just nicht anders aus wie ein Stahlhelm. Überwog nicht der äußere Schein den Inhalt?

In diesem Zeitalter des Optimismus, des äußeren Gepränges, des überblähten Selbstbewußtseins mußte die Sucht auftreten, sich mit dem äußeren blendenden Schein zu begnügen, mehr noch, der Verssuch mußte lohnend erscheinen, sich und den Vorgesetzten einzureden und weiszumachen, es sei alles wunderschön.

Begann nicht schon lange vor dem Ariege das Zeitalter der Schönredner und Schönfärber? War es ein Wunder, daß diese satte
Selbstgefälligkeit an vielen Stellen das Unteroffizierskorps ergriff?
Stillstand ist doch Auckschritt! Was fertig ist, wird morgen überlebt sein, nur was wächst, was besser, größer und tieser wird, nur das, an dem weitergebaut wird, nicht das Gute, sondern das Besser, nur der täglich neu erworbene, erkämpste und verbesserte Besitz hat bleibenden Wert.

Ich habe einmal eine solche Truppe übernommen, in der Untersoffizierkorps und Mannschaft dazu erzogen waren, alles "wundersschön" zu sinden, vor allem dem Chef gegenüber. Der Wachtmeister, glatt, verbindlich, ewig freundlich lächelnd, versuchte mir vorzureden, wie schön alles in der neu übernommenen Truppe bestellt sei. Die Unteroffiziere lauter "prächtige" Menschen, Pferde, Kammerbestände, Ererzieren, Reiterei, alles "tadellos".

13. Unteroffiziere

Das erste Pferd, der erste Mann, der mir vor Augen kam, ebenso der erste Unteroffizier, der mir mit behender Lakaienhaftigkeit den Mantel abnahm und sich "lieb Kind" zu machen versuchte, alles war nur — Schein, nur ein dunner Lack.

Es war ein großes Reinemachen, das daraufhin anhob, ein Wind, der hart und scharf in diese elenden Gewächse hineinsuhr, daß sich diese militärischen Treibhauspflanzen eine andere Luft aussuchten. Sast alle älteren Unteroffiziere gingen, machten, daß sie in die erssehnten Beamtenstellen kamen.

Dann aber bieß es neu aufbauen.

Freude am Dienst erwecken, die Unteroffiziere zu Soldaten erziesten, und aus ihren Sähigkeiten das Beste herausholen, um sie auf den richtigen Posten stellen zu können, das war mein Jiel.

Dazu mußte man aber eine Zeitlang sein eigener Wachtmeister sein und sich im Außendienst und erst recht im Innendienst um jede Kleinigkeit bekümmern. Da hieß es, jeden Morgen sehr, sehr früh beraus. Der Stalldienst sing ja schon um 4 oder halb 5 Uhr an, und abends wurde es oft sehr spät, ehe man mit seinem selbstgewählten Dienst sertig wurde. Die Unterossiziere hatten dadurch sehr viel mehr Dienst, aber ich war ja den ganzen Tag da, um zu helsen, nicht um den Dienst zu erschweren. Das Augendienern hörte sehr bald auf. Die Unterossiziere sah ich ja den ganzen Tag, und damit sah ich auch, was ich an Persönlichkeiten besaß. Korrekturen, Rügen, Eingriffe wurden so sparsam wie möglich angewendet.

Sür den harten Dienst mußte ich einen Ausgleich schaffen, damit das Unteroffizierkorps nicht stumpf und müde wurde; ich habe daher Urlaub gegeben, soviel es der Dienst vertrug, und mich nur durch häufige nächtliche Revisionen und sehr frühes In-den-Dienst-gehen vergewissert, daß diese Freiheit nicht missbraucht wurde.

Ich hatte zufällig gerade die Küche unter mir und verbesserte das Essen der Unteroffiziere dadurch, daß ich einen gelernten Koch einsstellte. Ich richtete Biers und Kegelabende für die Unteroffiziere ein, zu denen auch mein vortrefslicher Kommandeur erschien. Dann saß man als Chef und Meister kameradschaftlich zwischen seinen Leuten, lernte sie außerdienstlich kennen, man hörte Näheres über Familiensverhältnisse und Jukunftspläne und wurde dadurch im besten Sinne Kamerad.

Auch ein großer Garten mit Beeten für die Verheirateten wurde gepachtet. Ein Aleinkaliberschießstand wurde eingerichtet. Dort wursen allmonatlich Preisschießen abgehalten mit dem Erfolg, daß die Schießpreise beim Preisschießen der Unteroffiziere innerhalb des Regiments an meine Leute fielen, weil sie diesen für die Kavallerie so

wichtigen Dienstzweig als einen schönen Sport auffaften und trie: ben. Großes Erstaunen im Regiment erregte es, daß ich, als eine unbekannte Meuerung, an dienstfreien Sommernachmittagen mit meinen Unteroffizieren auf Remonten ritt; das war in der Kavallerie sonst nicht üblich, gab aber einen Ausgleich für die Scharfe im Dienst. Eine den Kavalleriedienst außerordentlich belebende Meuerung por dem Kriege war die Einführung des Reitsports innerhalb des Unteroffizierkorps. Dazu mußte man freilich nicht nur Rittmeister und Eskadronchef, sondern auch Sportlehrer fein. Der Sport weckte den Ehrgeig, den Wagemut und die Auchsichtslosigkeit gegen die eigene Person. Verbeamtete Militärs klagten darüber, weil diese Meuerung Zeit kostete und die Pferde mager wurden. Aber ich habe durch Ers ziehung zur Selbständigkeit und durch Aussuchen geeigneten Pferdematerials\*), durch fachgemäßes Training es erreichen können, daß während der Zeit, wo ich die Eskadron hatte, meine Unteroffiziere fämtliche Unteroffizierrennen, Preisreiten, Preisspringen innerhalb des Regiments gewinnen konnten, ja felbst das Dreisschießen der Unteroffiziere. Diese Erfolge steigerten das Selbstbewuftfein des Unteroffizierkorps und schufen eine Leidenschaft zur Reiterei und zum Soldatenhandwerk, die sich später im Kriege bezahlt machte.

Die innere Geschlossenheit des Unteroffiziertorps habe ich dadurch verstärkt, daß ich nicht eber einen Gefreiten zum Unteroffizier bessörderte, ebe nicht das gesamte Unteroffiziertorps mit der Aufnahme dieser Persönlichkeit in ihre Reihen einverstanden war. Es sollte eine Ehre sein für die Kapitulanten, in das Unteroffiziertorps einzutresten, und ich habe dadurch erreicht, daß die Unteroffiziere auf den künftigen Ersatz achtgaben und auf Ordnung und Anstand in ihren eigenen Reihen hielten.

Die patriarchalische Stellung eines Zausvaters, der nicht nur zum Besehlen und Strasen, sondern auch zum Vormachen und Zelsen da sein muß, ist Vorbedingung für den Chef, der treue und kühne Soldaten als Untersührer heranziehen und zu sich herausziehen will. Der Abstand, der zwischen Offizier und Unteroffizier, zwischen Vorgesetztem und Untergebenem bleiben muß, muß von selbst entstehen, wenn der Chef, wie es seine Pflicht ist, mehr arbeitet, mehr leistet, als Persönlichkeit eben "mehr ist" als der Unteroffizier. Wer es aber nötig hat, seine Unteroffiziere den Abstand merken zu lassen, der gibt damit die eigene Unfähigkeit zu.

Alle diese Anforderungen im Unteroffizierkorps durchzusetzen, ist für einen wirklichen Soldaten nicht schwer. Die schwerste Aufgabe

<sup>\*)</sup> Ich habe felbst vier Chargenpferde befessen, die auf öffentlichen Rennplägen Rennen gewannen, eine Spigenleiftung, die wohl nicht überboten werden wird.

wird immer die sein, im Unteroffizierkorps eine wahre Soldatenehre zu erziehen, ihm eine vornehme Gesinnung einzupflanzen. Denn ein Stand, der sich oft aus den untersten Volksschichten rekrutiert, in den auch hier und da das Untermenschentum eindringt, bringt häusig einen Ærsatz mit völligem Mangel an häuslicher Ærziehung. Wenn auch militärische Disziplin diese Leute in Schranken hielt, so brechen doch immer wieder Semmungslosigkeiten hervor.

Der Krieg, der uns keine verschärfte Disziplin bescherte, vernichtete oft den dünnen Sirnis militärischer Anständigkeit. Seller Jorn hat mich einmal gepackt, als ich sah, wie ein alter Unteroffizier versuchte, einem gefangenen Franzosen sein Kriegskreuz wegzunehmen. Als ich dann fragte, was er wohl dazu sagen würde, wenn ihm die Franzosen sein Kisernes Kreuz abnehmen würden, schämte er sich gewaltig. Die Franzosen selbst hatten für aristokratische Kriegführung kein Gefühl. Sie nahmen den Gefangenen Geld, Uhren, Mügen, Orden, Gamaschen, selbst Ringe\*).

Diese Soldatenehre des Unteroffiziers, als des Mannes, der vom einfachen Soldaten emporstieg, ist nur anzuerziehen und einzupflanzen, wenn die peinlichste Auswahl sauberster Charaktere erfolgt. Wenn dies Ehrgefühl in selbstverständlichster Schlichtheit vom Chef selbst in langen Dienstjahren vorgelebt wird. Sie schließt alle soldatischen Tugenden in sich ein: Sleiß, Pflichttreue, Juverlässigkeit, Hingabe und jene stille Tapferkeit, die das Leben im Friedensdienst und den Tod im Granatseuer meistert.

Wenn wir daher das bessere Unteroffizierkorps vorbereiten wollen, nachdem das gute auf den Schlachtseldern blieb, müssen wir Kämpeser erziehen, die sich nicht mit der seichten Slachheit unisormierten Militärbeamtentums begnügen, und wir müssen als erstrebenszwertes Jiel eine soldatische Laufbahn geben, damit der Berusene auch in seinem Beruse bleiben kann, bis ihn der Srieden oder der Krieg zur Ehre des Vaterlandes verbraucht.

## B. Unteroffizierkorps und Landsknechtstum.

Die harte Strenge soldatischer Erziehungsweise ist nordischem Beiste entsprossen.

Soldatenerzieher durfen weder zu Glätte noch zu Weichheit neigen. Barte und eine herzliche Rauheit hämmert jenen gestählten Solsbaten zurecht, der die Überlegenheit im Kampfe gewährleistet.

Es ist billig genug, daß jeder Antimilitarist, jeder Pazifist, jeder Schwächling, jeder Weichling und jeder Leigling, vor allem aber die ganze Borde keifender und kneisender Asiaten, den Unteroffiziersstand zu begeisern sich verpflichtet fühlte und rauhes Soldatendeutsch mit Unteroffiziers oder Kasernenhoston bezeichnete.

Es paßte in das Jeitalter der verlogenen Zumanität, daß man die harten Erzieher einer wehrhaften Jugend herunterriß. Es ist der gleiche Geist, der die ritterlichen Mensuren, die unsere akademische Jugend aussocht, bekämpfte und zu bestrafen wünschte. Das Dritte Reich hat mit dieser salschen Gefühlszimperlichkeit gebrochen. Wehzleidige sind aber höchst interessierte Juschauer bei Borkämpsen, wo Siebe klatschen, Blut fließt und Kinnhaken den Gegner bewußtlos zu Boden schmettern. Iene neuzeitlichen Gladiatoren, die für Geld sich schlagen, werden geseiert. Der selbstlose Erzieher deutscher Jugend, der Unterossizier, der bei kargem Sold, auf kahlem Kasernenhose, bei jedem Wetter, nur der Pflicht dient und lebt, ist kein Sensationsstück für die Menge. Er ist das Gegenteil von der dekadenten Forderung "panem et circenses": Brot und Spiele! oder wie man prägen konnte: Stempelgeld und Kino!

In einer Zeit, wo marristische Zeitungen die Sundepeitsche empsfahlen, damit ein Arbeiter den andern damit ins Gesicht schlage\*),

war jede foldatische Rauheit verpont.

Und so vergemeinerten und verallgemeinerten die jüdischen Litez raten seden gewiß nicht zu billigenden übergriff, der einmal auf dem Kasernenhof vorkam. Sur diese Leute war das Kapitel Soldatenmiß-handlungen unerschöpflich. Es half, die Angst aller zeigen vor harter Jucht zu verstärken.

## Remarque.

Ein Buch, von einem Jusammengebrochenen, einem ewigen Gymnasiasten geschrieben, wurde in über einer Million Eremplaren von einem jüdischen Verleger und seinem politischen Unhang ins Volk geschleudert. (Das Dritte Reich hat es verboten und eingezogen.)

Besonders "mondänen" Weibern imponierte seine Zemmungslosigkeit. Es ist ein trauriger Ruhm Deutschlands, daß jenes Machwerk "Im Westen nichts Neues" von dort ausging. Dem Soldaten war es nichts Neues, aber der Spießer verschlang es mit all seinen Gemeinheiten. Ein ewig Unsertiger schrieb es. Er konnte, um alle Sensationen zusammenzuschleisen, auch nicht umhin, dem Unterossizierkorps einen Stoß zu versetzen, und so schilderte er den sadistischen Unterossizier Zimmelstoß. Remarque, ein Haltloser, der sich selbst

<sup>\*)</sup> Die Ukten des Reichsarchivs geben in dieser Zinsicht Aufschlusse, die viel zu wenig bekannt sind.

<sup>\*)</sup> Volksstimme (Bergwacht Waldenburg Mr. 180/1930) Jahrgang II.

13. Unteroffiziere

nicht bezwingen konnte, der das Tier in sich nie meisterte, konnte nicht verstehen, daß man das Animalische in sich bezwingen muß, wenn man das Tier im andern bändigen will. Wie er das Viehische im Ariege schilderte, so schilderte er auch den viehischen Unteroffizier. Weil er selbst kein Kämpfer war und daher keinen Sinn haben konnte weder für den Kampf im Leben des Einzelnen noch für den Krieg zwischen den Nationen, weil er nur den Schmutz sah, nicht die Reinzheit, nur den Schatten, nie das Licht, deswegen suchte er aus der Ausnahme die Regel zu gestalten.

Ein blutiger Anfänger im soldatischen Leben, rechnete er auf eine Sensation bei allen denen, die so gerne sich als Märtyrer hinstellen, die es schon heldenhaft finden, wenn sie sich einmal die Stiefel selbst putzen, und spartanisch, wenn sie einmal ihr Mittagessen verpassen, die sich so gerne von alten Weibern in Röcken wie in Hosen bemitleiden lassen, und denen es zuckersüß eingeht, wenn am Kaffeetisch dann von alten Tanten ein "Ach, der arme Jungel" geflötet wird.

Der Junge, der weiter nichts wie ein jämmerlicher Waschlappen war und sich in dieser windelweichen Rolle wohlfühlte und der nunsmehr im Dritten Reich den Spaten im Arbeitsdienst führen muß.

Jeder, den mal ein Unteroffizier schnickte, dessen schlappen Gruß ein Vorgesetzter tadelte, den ein Offizier einmal schneidend anließ, propagierte das Buch, vergemeinerte und verallgemeinerte.

Mit dieser jüdisch-pazifistischen Volksvergistung, die ich noch 1930 anprangern mußte, hat das Dritte Reich aufgeräumt. Die Presse und die gesamte Literatur kann nicht mehr zügellos gegen Volk und Staat betien.

Dieses jedes nordischen Geistes bare Thersitesgeschlecht verkroch sich in den pazifistischen Parteien und fühlte sich in der orientalischen Geistesrichtung wohl.

Diese November-Parteien wehllagten damals, daß ein Semerichter einen der Ihren hingerichtet hatte, den Mord an Sorst Wessel und ähnliche kommunistische Gewalttaten aber nannten sie duldsam proletarische Abreibung.

Tatsache ist aber, daß man überall dort, wo man auf keine geisstige Einsicht rechnen kann, wo man mit geistig armen Muskelmensschen zu tun hat, zu der Zeststellung kommt, daß dem Untermenschenztum schließlich nur eines imponiert: die rohe Kraft. Es ist der kindshafte Standpunkt des geistig Minderen: Der da ist stärker als ich, dagegen kann ich nicht aufkommen. Es wäre für manchen Unterossisier, aber auch für manchen Offizier, recht gut gewesen, wenn er Zaust und blanke Wasse besser zu gebrauchen gewohnt gewesen wäre.

Dem geistig Söherstehenden imponiert die robe Araft gar nicht. Er ersetzt sie durch Energie des Geistes und des Willens.

Es war keine geistige Leistung Aemarques, auf die Sensationslust der Masse, auf die pazifistische Einstellung einer ausgebluteten Nation

bin sich eine bobe Auflagenzahl zu erschreiben.

Sein Leserkreis war der gleiche, der stets dafür eintrat, daß man den Unteroffizieren die Möglichkeit gab, Offizier zu werden. Wozu also erst diese Forderung neben der Feststellung, daß es auch unter den Unteroffizieren Sadisten gab, wenn man es doch als eine Ausnahmeserscheinung hinstellt?

Ob sich diese begeisterten Anhänger Remarques einmal klar gemacht haben, daß in Frankreich die Unteroffiziere Strafgewalt haben? mit Arrest bestrafen können? (Diese Strafen können von jedem andern Vorgesetzten für das gleiche Verschulden erhöht werden.)

Daß die Strafen in Frankreich geradezu barbarisch sind gegen uns fere Strafen? —

Simmelftog wurde nur beschrieben, weil er in tendenziöser Weise gegen das alte Beer ausgewertet werden sollte.

Schaudernd las der Spießer und seine orientalischen Freunde von den Untaten des Unteroffizierkorps (von den Qualereien an unseren Kriegsgefangenen wurde nichts gesagt) und seufzte mit frommem Augenaufschlag: "Gott sei Dank, daß die Revolution von 1918 diesem Militarismus" ein Ende gemacht hat."

Der Unteroffizier als Leuteschinder ist allerdings das Produkt des Militärs. Er ist ein Teil des Militarismus, ein Auswuchs.

#### Die Verantwortung.

Auf welchem Boden und unter welchen Verhältnissen eine solche Pflanze gedeiht, das ist aber nicht geschildert.

Denn es handelt sich nicht um die Sälle, wo ein jähzorniger Mensch einmal mit der Saust dazwischen schlägt. Das ist nichts Besonderes und nichts Schlimmes. Es kommt doch wohl seden Tag vor, daß einem im bürgerlichen Leben stehenden deutschen Menschen die Galle überläuft, daß er eine Ohrseige oder einen Saustschlag austeilt. Es geschieht wohl auch oft genug, daß sich jüngere oder ältere Männer einmal rausen. Es gibt Ohrseigen, die auch bei älteren Menschen höchst erzieherisch wirken können.

Aber der Marrismus wollte doch nicht dem Militarismus, den Auswüchsen des Militärs zu Leibe gehen, sondern der Wehrhaftigkeit, dem Wehrgedanken und der Wehrmacht.

Er fälschte das Wort Militarismus um, das den Migbrauch des Militärs bedeutet, und log, jedes Soldatentum sei Militarismus.

Er machte das Thema "Soldatenmißhandlungen" zu feinem Steckenpferd.

Als der Marrismus gegen die Wehrmacht unter dem Schlagwort "Soldatenmißhandlungen" agitierte, war er die Veranlassung, daß aus dem Rauh ein Gemein, aus dem Zerzlich ein Sinterhältig wurde.

Es gab nicht mehr einen Puff, sondern es wurde gezwiebelt. Da konnten Übergriffe vorkommen, die kaum zu fassen waren. Betten zehnmal umgeworfen, Stuben künstlich verschmutzt, geschrubbt, wiesder verschmutzt, und so konnte es Schikanen geben.

Wenn es einem alten Sergeanten gefiel, mit seinen eisernen, durche trainierten Urmen selbst mit Gewehr zu strecken, oder aber selbst mit Kniebeugen zu machen, dann konnte dieses Vorüben des Vorgesetzten für den weniger Uthletischen eine schwere Unstrengung werden.

Alle diese Übergriffe der Unteroffiziere, die als unvorschriftsmäßige Behandlung Untergebener schon schwer genug bestraft wurden, sind nur möglich, wenn der Sührer der Truppe, der Disziplinarvorges setzte, kein Soldat, sondern ein Militär ist.

Ein Soldat kennt seine Truppe, kennt seine Unteroffiziere und ist eben immer "da". Ein Militär tut seinen Dienst und geht dann nach Zause, dort ist er Spießer.

Ein Soldat ist immer im Dienst, auch wenn tein Dienst ift.

Ein soldatischer Sührer ist überall und nirgends, gleichviel ob es Frieden oder Krieg ist. Ob es Kaserne ist oder Ererzierplatz, ob es im Graben ist oder im Ruhequartier im Felde. Und der Soldat lebt mit seinen Soldaten und ist der Vertrauensmann seiner Leute.

Er ist der ewige Soldat, der ewige Kämpfer. Es ist das nordische Berz, das erst aufhört zu kämpfen, wenn es seinen letzten Schlag tut. Es ist der nordische Geist jenes Grafen von Mansseld, der sich sters bend noch die Rüstung anschnallen läßt, um in Waffen zu sterben.

Der Vorgesetzte hat Schuld, wenn systematische Schikanierereien durch seine Untergebenen stattsinden. Wer in seinem Besehlsebereich seine Pflicht tut, dem können Mißbandlungen nicht entgehen. Der Vorgesetzte hat Schuld, wenn seine Mannschaften kein Verstrauen zu ihm haben, und der Untergebene hat Schuld, wenn ihm die Jivilcourage sehlt, seinem Chef pflichtmäßig zu melden, daß er mißhandelt wird.

Ein solcher Vorgesetzter, der in seiner Truppe nicht Bescheid weiß, sich um seine Leute nicht bekümmert, für seine Leute nicht sorgt, und zu dem seine Leute nicht ein blindes Vertrauen haben, der nicht "Vaster — Sührer — Kamerad" ist, der ist der Jüchter jener Simmelstoßenaturen, der ist aber auch Militär und nicht Soldat, der wird nicht von seinen Leuten als Jührer verehrt.

Es ist für uns nicht Simmelstoß, der am Pranger steht, sondern der Militär als Vorgesetzter, der ihn duldete oder nicht erkannte, und die höheren Vorgesetzten, die diesen Militär nicht entfernten.

Wir werden immer Untermenschen haben. Aber wir mussen soldatische Sührer haben, die mit einer Kompagnie von Juhältern, Juchthäuslern und Verbrechern ebensogut fertig werden wie mit einer Kompagnie von Kandidaten der Theologie, oder aber — mit einer Mischung beider Kategorien.

Serrenmenschen muffen uns führen, die über sich selbst Serr find, Pflichtmenschen, die die Pflicht um ihrer felbst willen tun. Raube

Krieger mit einem goldenen Bergen.

Wir alten Soldaten bedauern, daß der landsknechthafte Typus des sogenannten Spießes, des Vizefeldwebels (bzw. Vizewachtmeisters) nicht besser bezahlt und auch nicht nach Rang und Verantwortung höher gestellt wurde. Er war der Wertvollste im Unteroffizierkorps. Er war der Soldat. Der Kämpfer.

Wer das Zeer der Jukunft bauen will, wird dafür sorgen mussen, daß die Jahl dieser Urt von Untersührern so hoch wie irgend möglich ist. Dieser Dienstgrad hat im Weltkriege die schwersten Verluste gehabt.

Der alte "Vize" ist tot. Die Mation hat neue zu schaffen.

Es gibt noch junge Männer in Deutschland, die ihn ersetzen können. Es gibt noch Landsknechtsnaturen. Sie sind die Träger der neuen Sahnen — die Träger soldatischer Wiedergeburt, des Sieges — und der Freiheit.

# 14. Sührer.

Solange Sie dies Offizierkorps haben, könenen Sie sich freilich alles erlauben; sollte es aber nicht mehr sein, so ist es etwas ganzanderes.

Bismard zu Wilhelm II.

## Erfag und Bertunft.

Der alten Urmee auf die breite Masse der gebildeten Stände zurückzgriff. (Seute sind alle Schichten der Bevölkerung in die Lage versetzt, im neuen deutschen Volksbeer in Sührerstellen aufzurücken. Damit ist sedem deutschen Soldaten wieder der Feldmarschallstab in den Torznister gelegt worden und die Jugendorganisationen der Partei gezwährleisten die erste Auslese.)

Es war daher durchaus richtig, daß man das Offiziers bzw. Abiturienteneramen als Grundlage für die jungen Deutschen ansah, die, über das Soldaten ich and werk hinausstrebend, die Kriegstunst erlernen und das deutsche Volk in Waffen führen sollten. Der Reserveoffizier aber mußte mindestens das Zeugnis zum Einjährigsreiwilligendienst besitzen. Die Grundlage einer guten häuslichen Erziehung wurde dadurch gewährleistet, daß der Regimentskommandeur die Auswahl traf und den Ersatz nach Möglichkeit aus den gebildeten Bevölkerungsschichten auswählte, die in leitender oder führenzer Stellung waren. Es war tlar, daß der Schwertadel, die höhere Beamtenschaft und die mit der Scholle verbundene Landwirtschaft, die seit Geschlechtern zum Gehorsam und Besehlen erzogen waren, den besten Sührerersatz abgeben mußten.

Aus diesen Kreisen hatte sich das Offizierkorps schon zu Wilsbelms I. Zeiten ergänzt.

Aber diese Bevolkerungsschichten reichten später nicht aus, um den Bedarf zu deden.

Das wilhelminische Jeitalter überspannte im allgemeinen die Werstung gesellschaftlicher Verhältnisse so staat, daß die gesellschaftliche Stellung der Jamilie des kunftigen Offiziers für die Einstellung als Sabnenjunter ausschlaggebend wurde.

In diesem materialistischen Zeitalter gab es nur einen Ersatz für gesellschaftliche Stellung, das war der Reichtum, auch wenn er noch so frisch erworben und unkultiviert war. Der Reichtum ersetzte Erziehung und Jamilienüberlieferung, zum Schaden der Jührerauslese. Reichtum verbürgt keine Jührereigenschaften. Die Veranlagung zum Gelderwerb, so nützlich sie für den Geschäftsmann sein kann, ist eine drückende Last für den Soldaten. Eigensüchtiges Denken ist der Tod des Jührergedankens.

Was aus diesem so völlig verschiedenartigen Ersatz Sührereigens schaften entwickeln würde, das war bei seiner Einstellung ins zeer noch nicht abzusehen. Jum soldatischen Jührertum gehört eine auszgesprochene Begabung.

Aus diesen jungen Menschen verschiedenster Zerkunft sollten nun Jührer ausgesucht und geschaffen werden. Die Mation erwartete, daß die Jührerschaft des bewaffneten deutschen Volkes jenen großen Jührern gleich blieb, die man die Paladine Wilhelms I. zu nennen pflegte, den Jührern, die Düppel, Königgrätz, Gravelotte und Sedan schlugen.

Das wilhelminische Zeitalter wollte wohl Sührer schaffen, die man "Vorgesetzte" nannte, aber es schuf nur "Untergebene". Es schuf den

"Ergebenen", den "ganz Ergebenen", den "sehr Ergebenen". Es schuf eine ganze Jülle von Ergebenheit, obwohl das Wort "sich ergeben" nicht im Wortschatz eines Soldaten stehen dürfte\*). Es schuf die Liebedienerei und das Byzantinertum, nicht Jührer, sondern "Untergebene" aller Grade, über denen das Gottesgnadentum des Kriegsberrn schwebte. Selbst Bismarck galt doch nur als "Sandlanger".

Man fand allzu viele Jührer, die in leblosester Starrheit distipliniert und bürokratisiert und derart in Sachlichkeit verhärtet waren, daß es ihnen in ihrer Maschinenmäßigkeit wohl gelang, in den Schlachten zu siegen und sich und ihre Truppen heldenhaft totschlagen zu lassen, aber einen Weltkrieg politisch gewinnen, dazu waren sie nicht imstande.

Es ist bezeichnend, daß seiner Jeit der Reichswehrminister Groener auf den so völlig fehlerhaften und unpreußischen blinden Gehorsam zurückgegriffen hat\*\*).

Der Geist der Urmee, der seit Friedrich dem Großen in seinem Offiziertorps stedt, hatte anders entwickelt werden mussen.

Werdegang und Sührerwerte.

Wie war denn der Werdegang des Jührers in wilhelminischer Zeit?

Erst die ersten Dienstjahre als Offizier gaben einen gewissen Uns balt für die spätere Kignung.

Denn der Begriff Sührer und Offizier konnte sich zunächst nicht beden.

Die militärische Vorbildung schuf ja kaum einen wirklichen Solsdaten. 6 Monate Front und 9 Monate Kriegsschule waren als Ausbildung völlig ungenügend. Man schuf damit nur den "Leutnant", den "Militär", aber nicht den "Soldaten". Den "Vorgesetzten", aber nicht den "Sührer". — Wir waren uns vor 40 Jahren dieser Unsulänglichkeit wohl bewußt, als wir auf der Kriegsschule das Sähnsrichslied sangen:

"Auf Ariegsschul' hier erlernt man tolle Sachen, Auf Ariegsschul' hier wird viel uns einfiltriert. — Was man gelernt, was will man damit machen, Wenn man, Offizier vorm Juge, kommandiert?"

<sup>\*)</sup> Tirpig schreibt in seinen Erinnerungen von der "fast religiösen Ergebenheit, die dem Raiser gezollt wurde".

<sup>\*\*)</sup> Wir werden den reaktionaren Wehrzeitschriften und ihren Schriftleitern nicht vergessen, daß sie für Zeren Groener in den Aampfzeiten des Dritten Reiches völlig servil und urteilslos als echte rechte und verkalkte Militärs eingetreten sind.

Das war kritisch gedacht und richtig gedacht. Man war als ansgehender Offizier mit theoretischen Kenntnissen vollgepfropft und hatte von der Praxis wenig Uhnung. Diese liberalistische Auffassung des verstandesmäßigen Wissens vor alles andere zu setzen, sigt als schwerer Krebsschaden noch überall, trotz der Jeitenwende. Sie muß mit allen Mitteln ausgemerzt werden. Man konnte dann als junger Leutnant so gut wie nichts, aber man war etwas, man war "Offizzier", man war "Leutnant", aber doch eben nur "Militär", "Soldat" nur durch die Unisorm, "Sührer" nur durch Königliches Patent. Nur eines, die gesellschaftliche Stellung des Offiziers, sie besaß man wirklich und beherrschte sie auch.

Es war dies die Solge der Auslese aus einer bestimmten Gesell= schaftsklaffe, fie batte aus Blut und Charafter erfolgen muffen. Diefe militärische Stellung mußte nun nachträglich und schleunigst durch fachmännische Kenntnisse ergänzt werden. Die militärische Unguläng= lichkeit schadete ihm zunächst nicht, wohl aber die gesellschaftliche. Die fogenannte, gute Gefellschaft felbst war vom erften Tage der Offizierslaufbahn an ein unerbittlicher Richter. Jeder leifeste Der= ftog gegen ihre Grundfage wurde arg gerügt, toftete vielleicht den Kragen. Diese überstrengen gesellschaftlichen Auffassungen erscheinen uns heute vielfach übertrieben, weil fie oft jedem foldatischen Sinn widersprachen. So ergählt 3. B. Rumpelstilzehen, der Verfasser des Mussolini=Buches, daß ein Oberleutnant v. Loeper vom Garde=Gre= nadier-Regiment Alexander\*) seiner Zeit bestraft worden sei und fast den Abschied bekommen habe, weil er bei einer Auderregatta als Schlagmann mitgerudert hatte; in einem Klub, bei dem die Mitglieder meift Kaufleute waren. Damit fein Mame nun nicht an die gefürchtete gefellschaftliche Offentlichkeit tam, batte er offiziell unter einem anderen Mamen gerudert. - -

Aber es genügte auch, daß man gegen irgendeinen "Prominenten" der Gesellschaft, der gar nicht Soldat zu sein brauchte, wider den Stachel löckte, dann konnte man leicht seinen Rock verlieren.

#### Die Auslese.

Erst sehr allmählich konnte mit fortschreitender Beherrschung des Ariegshandwerks an eine wirkliche Sührerauslese gedacht werden. Aber diese Sührerauslese erfolgte mehr nach militärischen, theoretischen, und weniger nach soldatischen, praktischen Gesichtspunkten.

Im Frieden für den Kriegsfall soldatische Sührer zu erziehen, ist gewiß eine sehr schwierige Aufgabe. Ein Kolonialreich wird auch im Frieden in seinen Kolonialtruppen Sührer für den Kriegsfall aus-

bilden können. Wir hatten als junger Kolonialstaat den Wert der Kolonialtruppen als Kampf= und Erziehungsmittel nicht begriffen. So mußte der deutsche Offizier sich im Frieden Jührereigenschaften in der Zeimat erwerben. Der deutsche Spießer, der immer von Deutschslands Weltgeltung und Weltstellung erzählte, lehnte aber Summen zur Vergrößerung des Kolonialheeres in politischer Blindheit ab und begriff nicht, daß gerade in den Kolonien ganze Männer gebraucht und erzogen werden. Der General v. LettowsVorbeck, ein Kolonialssoldat im Besitz aller Sührertugenden, hat der ganzen Welt ein uns vergängliches Beispiel soldatischen Sührertums dargeboten.

## Das Wefen des Sührertums.

Aber keine vorgesetzte Stelle hielt es für nötig, das Studium des Wesens soldatischen Sührertums dem Nachwuchs anzubesehlen. So entwickelte sich das Jührertum ohne besonderes Studium lediglich aus dem Geist der Reglements. Der Geist dieser Reglements in der deutsschen Armee war der rücksichtslose Angriff.

Die Ungriffstattit verlangte opferbereites Einsetzen der Person,

verlangte das "Vorleben" und das "Vorsterben".

Dieser Angriffsgeist hat unsere Zeere siegreich in die feindlichen Länder gesührt. Und doch war dieser Jührergeist durch allzu enge Begrenzung und Einengung angekränkelt. Man hatte durch Jahrzehnte das Zerz und das Zirn sedes Offiziers, der in eine höhere Stellung kommen sollte, derartig mit Wissenschaften blockiert, hatte ihn gleichzeitig so stark in die gesellschaftliche Iwangsjacke gesteckt, daß er nicht mehr souveräner Zerr über die Kriegskunst war, sondern daß er selbst von den starren Sormen der Taktik beherrscht wurde. So wurde er nicht Krieger und Sührer, sondern Taktiker und Gesellschaftesmensch. Es war vergessen worden, daß die Kriegswissenschaften an die Zeit gebunden sind, daß die Sormen der Taktik bedingt sind von der Wassenwirtung und der Technik und daß sie nur so lange zu verwenden sind, die der Genius des Soldatentums neue, bessere Sormen sindet, um das einzige, ewige Jiel sedes Kampses, jedes Krieges zu erreichen: Die Vernichtung des Gegners.

## Sreibeit.

Ju diesem Sührertum bedarf es aber einer inneren Freiheit, welche sich nicht in starre Formen fesseln läßt. Es ist jene Freiheit, die Mietzsche wie folgt festlegt:

"Was ift freiheit?"

"Daß man den Willen zur Selbstverantwortlichkeit hat."

"Daß man die "Diftan3", die uns abtrennt, festhält."

<sup>\*)</sup> Huch er ist auf dem felde der Ehre geblieben.

"Daß man gegen Mühsal, Barte, Entbehrungen, selbst gegen das Leben gleichgültig wird."

"Daß man bereit ist, feiner Sache Menschen zu opfern, sich selber

nicht abgerechnet."

"Sreiheit bedeutet, daß die männlichen, die krieges und siegesfrohen Instinkte die Zerrschaft haben über andere Instinkte, zum Beispiel über die des Glücks."\*) —

Rann man die Freiheit des Subrere flaffischer festlegen?

Und hatten unsere Sührer diese Freiheit?

Die soldatischen Sührer — gang gewiß.

Die Militärs - faum.

Diese Freiheit mußte dem Jührer, der durch die Friedensverhältznisse beengt war, mindestens in dem Augenblick gegeben werden, als "Mars die Stunde regierte", in jenem Augenblick, wo die Macht die Wasse ergriff und damit zu der Gewalt wurde, die über das Recht geht.

Der Beginn der Seindseligkeiten mußte den Sührer von den Banden des Friedens freimachen. Die deutsche Zeerführung hätte wissen mußesen, daß mit Beginn der Gewalttätigkeiten die äußere Grundlage des Sührertums: "das Königliche Offizierspatent" sich ebenso von selbst ausschaltete wie die Machtmittel des Friedens: Die Disziplinarsstrafordnung und das Millitärstrafgesethuch.

Im Granatseuer half teine Dissiplinarstrafordnung, da half nur

männlicher, unbeugsamer Sührerwille.

Sabt ihr Sührer, die ihr den Vormarsch in Belgien und Frankreich mitmachtet, vielleicht einen eurer Leute mit Urrest bestraft? Will jemand behaupten, es seien in diesem Millionenheere, in jener Zeit, keine Verstöße gegen die Disziplinarstrafordnung vorgekommen? Womit ist denn in diesen Wochen die Disziplin aufrechterhalten worden?

Glaubt ihr, die Fälle seien so selten gewesen, wo die Sührer die im Zagel seindlicher Maschinengewehre weichenden Truppen mit dem Revolver zum Salten brachten?

Etwa nur im deutschen Beer?

Gewiß, es gab Militärs, die derartig verkaltt waren, daß sie felbst im Kriege noch nicht begriffen hatten, daß man das Offizierspatent,

das man nicht auf Grund kriegerischer, sondern auf Grund wissenschaftlicher Friedensleistungen und gesellschaftlicher Stellung erhalten hatte, sich erst aufs neue im Kampfe erwerben mußte.

Eine andere neue Gewalt mußte vorhanden sein, mußte durch den Arieg ausgelöst werden, die suggestive Araft, durch welche die Masse gepackt wird, und schließlich, wenn es sein mußte, selbst die physische Gewalt, die die Wasse verleiht, als "ultima ratio", dann, wenn der Schrecken des Arieges den Gehorsam und die Disziplin in der Truppe zu lockern drohte.

Erst dann, wenn der Kampf die Dissiplinarstrafordnung und das Militärstrafgesetzbuch zu einem Setzen Papiers gemacht hat, dann erst

zeigt sich der wahre Sührer.

Gewiß reichte besonders in den ersten Ariegssahren die Autorität des Offiziers, der Drill und die Dissiplin aus, um die Truppe zum Siegen oder zum Sterben zu führen. Das Ariegsende zeigte aber, daß die Verhältnisse sich auch so gestalten können, daß diese äußerliche Sührerbegabung nicht immer ausreicht. Dann mußten die Personslichkeitswerte im Sührer alles Außere ersetzen.

Auch die Truppenführer aus dem Weltkriege werden sich darüber klar sein müssen, daß die immerhin seltenen, aber kritischen Sälle, wo die Autorität des Patentes nicht mehr durchdrang, die schwierigsten Augenblicke für den Jührer gewesen sind. Es waren jene Gelegenbeiten, wo man nicht nur der Offizier, sondern der erste Soldat war, der "primus inter pares", der Erste unter seinesgleichen, wo man Jührer war, ohne eines Königlichen Patentes zu bedürfen. Ich meine also nicht, daß man als Jührer seine Leute vorwärtsführte zum Sturm und mit ihnen sesthielt in der Abwehr; — denn dazu konnte man auch ein tapferer Militär sein, das hätte vielleicht jeder andere auch gemacht. Ich meine vielmehr jene Lagen, wo man als führen der Mensch aus der Menschen masse her ausspringen mußte, ohne aus der Menschen masse befehls oder einer Stellung dazu befugt zu sein, also ohne Machtmittel hinter sich zu baben\*).

Ich erinnere mich eines Salles aus der Schlacht von Charleroi, wo in einem schweren Waldgesecht ein junger Retrut eines Reiterregiments, dem das Pferd abgeschossen war, in die stürmende Infanterie bineinkam. Er stürmte mit, übernahm das Kommando des gefallenen Gruppenführers und machte den Sturm als Gruppenführer bis zu Ende mit. Das Infanterieregiment wollte ihn gern behalten, aber

<sup>\*)</sup> Der auf Gesel gefallene Frontkämpfer und Dichter Walter fler schreibt für uns, das junge Deutschland, prophetisch: "Aur wer beherzt und bescheiden die ganze Vot und Armseligkeit der vielen, ihre freuden und Gefahren mitträgt, Junger und Durst, frost und Schlaflosigkeit, Schmun und Ungezieser, Gesahr und Arankheit leidet, nur dem erschließt das Volk seine heimlichen Rammern, seine Rumpelkammern und Schapkammern. Wer mit hellen und gütigen Augen durch diese Rammern hindurchgegangen ist, der ist wohl berusen, unter die Führer des Volkes zu treten."

<sup>\*)</sup> Diese Auffassung von höchstem Führertum hat sich wohl durch das Auftreten der Männer, die das Dritte Reich in den Jahren vor 1933 schufen, als richtig erwiesen.

14. führer

das wäre natürlich gegen die Vorschriften gewesen. Es konnte nicht "verantwortet" werden.

Wenn ich mich selbst frage, wo und wann ich Sührer war, ohne daß eine Gewalt hinter mir stand, so sind es keine Erinnerungen aus den Kämpfen an der Westfront, als R.C.K., weder von der Sommes noch von der Arrasschlacht, in denen man doch genug erlebt hat; sondern es sind einige anscheinend völlig belanglose Begebensheiten.

Das eine Mal, als ich einen Offizier, dem ich versucht hatte etwas von meiner soldatischen Auffassung einzupflanzen, nach dem Kriege als Generalstabsoffizier wiedersah. Er hatte schon vor dem Kriege meine Truppe verlassen. Sieben Jahre waren seit unserem letzten gemeinsamen Dienst dahingegangen.

"Wissen Sie auch," fragte er mich, "daß ich mein Kisernes Kreuz Erster Klasse Ihnen verdanke? Sie wundern sich, weil ich ja nicht unter Ihnen gesochten habe. Aber doch ist es so. Jedesmal, wenn ich auf Patrouille war, habe ich mich gefragt: Wie würde das wohl mein alter Chef gemacht haben? Wie würde er wohl die Sache angesaßt und durchgeführt haben? Und ich habe es jedesmal so gemacht, wie ich es unter Ihrer Sührung gelernt, und jedesmal war es richtig, und jedesmal hatte ich Krsolg, und ich bekam für meine Ritte das Kiserne Kreuz Erster Klasse."

So wußte ich denn, daß, wie ich's gewollt und wie ich's erstrebt hatte, im Zerzen meines jungen Freundes noch nach Jahr und Tag ein Stück von meinem eigenen "Ich" mitgeritten war, und daß ich ihn geführt hatte, lange nachdem er meine Truppe verlassen hatte.

Das andere Mal, da war der Krieg zu Ende, man schrieb das Jahr 1920. Moch immer fagen wir deutschen Gefangenen hinter den eifer= nen Gittern der welschen Gefangenenlager. Der größte Teil der Offis ziere unter schwerster Gefangenenpsychose leidend. Jede Disziplin, jede Abstufung nach Dienstgraden, jede Achtung vor dem Vorgesetzten war erloschen. Vertappte Offiziersrate batten fich gebildet und beisch= ten, daß ihr Wille durchgefett wurde. Ich hatte als Lageraltefter mehrfach auf Grund dieser Verhältnisse mein Umt niedergelegt und überließ es Jungeren, Gefügigeren, die Geschide der Gefangenen gu lenten. Aber je naber der Tag der Beimfahrt tam, desto bemmungs= lofer wurde die Unarchie, tein Machtmittel war da, die aufgeregten Scharen der Offiziere zu bandigen. Es war nabe daran, daß wenige Tage por der Beimkehr die Sauft regieren follte. Da kamen die Offiziere noch einmal zu mir und baten mich, Ruhe und Ordnung zu schaffen. Offiziere, die mir den Geborsam in irrer Verzweiflung einer langjährigen Gefangenschaft aufgesagt hatten. Da habe ich noch ein=

mal die Sührung in die Sand genommen, ohne Befehlsgewalt, ohne Machtmittel, gleichzeitig unsere Interessen bei den Franzosen vertretend.

Es wurde Ordnung, es wurde Auhe, ich konnte mich durchsetzen — und dann auf der Seimfahrt herrschte die beste Disziplin: es war wieder altpreußische Ordnung, es waren wieder deutsche disziplinierte Offiziere, und es hat sich keiner der Männertränen geschämt, die wir alle vergossen haben, als jenseits der Vogesen das Münster aus dem Grau des düsteren Sebruartages über den Zäusern Straßburgs erschien. Schließlich muß ich sener Jeiten gedenken, die hinter uns liegen, sener nervenzermürbenden sünszehn Kampsiahre von 1918 bis 1955, in denen man gezwungen war, zu vergessen, daß man einmal etwas "gewesen war", wo man alles verlor und nichts blieb als das Zerz und das Zirn, wo man untertauchte in der braunen Urmee, um sich dann mit Rede und Seder einzusetzen als Musketier des Dritten Reiches.

Moch einen letzten Sall eines einfachen Mannes will ich berichten, und ich weiß, daß die Soldaten, die dies lesen werden, sich noch genug ähnlicher Sälle aus dem Ariege erinnern werden.

Da bekam ein kleiner, schwächlicher Infanterist den Auftrag, drei Leute in die vorderste Stellung zu bringen. Den Dreien hatte das große Grauen der Kämpfe im Westen die Merven zerschlagen, nun waren fie, wie der Soldat fagt, "getürmt", wie der Militar nafe= rumpfend fagt, "befertiert". Der tleine Schwächliche hatte den Be= fehl, er sollte schiegen, wenn sie "türmen" wollten. Drei Gewehre gegen eins. Das Schießeisen auch nur zu heben, hatte keinen 3weck gehabt. Die Viere feten sich in Marsch, vor ihnen die rauchende, zudende Sperrfeuerwand. Einer von den Dreien, der schon bis an die deutsche Grenze ausgerückt war, wollte auch bald nicht mehr mit: "Beinrich," fogte er, "ich tenne das, ich mach' nicht mehr mit!" Aber der Schwächliche ließ nicht loder, er redete und redete gut zu, und schlieflich waren fie durchs Sperrfeuer durchgestolpert. Reuchend stan= den sie im Graben. Eine halbe Stunde fpater war Sturm und Un= griff, und derfelbe Ausreißer mit feinen vertrommelten Merven, diefer Deferteur, war der Erste aus dem Graben und eroberte ein feindliches Maschinengewehr. — Jener kleine Schwächliche ist im Kriege noch nicht einmal Gefreiter geworden, aber ein Sührer war er doch.

Verantwortungsfreudigkeit.

Sührertum kann man nicht lernen; es ist eine Gabe, die man wohl ausbilden, aber nicht einpflanzen kann.

Eine folche Sührerpersönlichkeit ist aber undentbar ohne die Derantwortungsfreudigkeit, die von der inneren Freiheit beseelt dem Süh-

14. fübrer

rer die Größe gibt, das Kühne, Soldatische: "Ich hab's gewagt!" Dies mutige Überspringen aller Sindernisse, dies Jerbrechen aller Semsmungen, das ist der Geist von Porck. Dieser Geist der Verantworstung war im wilhelminischen Zeere selten geworden. Die Redenssart: "Ich kann die Verantwortung nicht übernehmen!" sie war häussig, billig und schlecht.

Sat nicht Wilhelm II. selbst am 9. November die Verantwortung für den Bürgerkrieg abgelehnt? So abgelehnt, daß wir ihn 14 Jahre

erdulden mußten.

Aber zum Wefen der wahren Verantwortungsfreudigkeit gehört Selbstkritik, gehört innere Disziplin, wenn diese Tugend nicht entsarten foll.

Ich habe schon lange Jahre por dem Kriege die Unsicht vertreten, man solle bei den Besichtigungen den Sührer des Truppenteils, der besichtigt wurde, zunächst sich selbst und seine Truppe kritisieren lassen.

Wie alle Dinge, die von unten heraufdrängen, abgelehnt wurden, so war es ausgeschlossen, daß dieser Gedanke Wurzel faste. Aber ich halte ihn für den einzig richtigen. Der höhere Vorgesetzte wird beim Unhören der Selbsteritit des Untergebenen genau merten: "Was will, was fieht, was tann der Besichtigte?" Jeder Schonfarber hatte fich unsterblich blamieren muffen, jede überheblichkeit ware lächerlich zutage getreten. Aber auch jeder Entschluß batte feine Begründung erhalten und - wer die eigenen Sehler und die feiner Ceute sieht, wird die Sehler auch abstellen. Denn Sehler find nur dann wirklich Sehler, wenn sie nicht erkannt und nicht abgestellt werden. Wer sich felbst so kritisieren darf, kritisieren muß, wird wissen, was er verant= worten kann. Wie war es nun mit der Verantwortungs möglich = teit im Selde? Sobald der Rampf abflaute, ging der Sagel von schriftlichen Befehlen wieder los, der burokratische Dapierstrom, der von irgendeiner granatsicheren Stelle aus über die blutigen, opfer= reichen Meldegängerwege den Weg nach vorn fand. Diese allzu vielen Befehle hatte man fich im grieden angewöhnt, fo daß man es im Selde nicht ließ.

Wenn dann gar nichts mehr von oben zu befehlen war, dann wurde an jeder Aleinigkeit herumgenörgelt, bis auf den (man lache nicht!) Jigarettenstummel, der auf den sauber gesegten Solzrosten des Grabens liegen geblieben war. Dann wurden, statt der Truppe und dem Jührer Ruhe zu gönnen, über die Stellung irgendeines Maschinengewehrs Bogen verschrieben und Stunden verredet, die zu besseren Dingen hätten gebraucht werden können.

Wie weit wir von dem alten verantwortungsfreudigen Sührergeist entfernt waren, mag eine Stelle aus Pring Friedrich Karls von

Preußen 1860 erschienenen Zeften beweisen. Denn der dort geschilderte Geist war in der wilhelminischen Armee kaum noch vorhanden. Damals konnte der Prinz noch schreiben: "Überhaupt scheint mir auch in dem preußischen Offizierkorps ein ungewöhnlicher Sinn nach Unsabhängigkeit von oben und ein Aufsichnehmen der Verantwortungsfreudigkeit wie in keiner anderen Armee sich herangebildet zu haben... kann es einen glänzenderen Beweis dafür geben als das völzlig ungehorsame Verhalten des Kommandierenden Genezrals von Schack....."

"Die preußischen Offiziere vertragen nicht die Kinengung durch Regeln und Schema"....."Wir lassen dem Ingenium des Kinzelnen freieren Lauf, treiben die Kunst larer und unterstützen seden Erfolg selbständig, selbst da, wo es gegen die Absichten eines Seldsberrn wie Wellington gewesen sein würde, der da verlangte, daß er seder Jeit über sede Truppe freie Disposition haben müßte. Das kann man aber nicht, wo die Unterbesehlshaber ohne Wissen und Willen des Oberen sich in Unternehmungen, in eigene Sändel einlassen, wie

bei uns, und alle Vorteile ausbeuten." — Jehn Jahre, nachdem Prinz Friedrich Karl dies schrieb, schlug Moltke mit jenem Geist der Verantwortung und der Freiheit die

"Leutnantsschlachten" des Krieges 1870/71 (3. B. Spickern 2. August, Colombey und Nouilly 14. August 1870). Diese Leutnantsschlachten waren es, wo irgendein kämpserischer Leutnant den vor ihm aufstauchenden Gegner ohne Befehl anpackte, und wo dann Bataillone, Regimenter und Divisionen in die aufzuckende Flamme der Schlacht gerissen wurden. — Vor dem Weltkriege kam es vor, daß der Jührer des markierenden Seindes im Korpsmanöver den Abschied bekam, weil er seine markierenden Truppen gegen den Willen der Manöverleitung und damit zum Erfolg über das vom Kommandierenden General gessührte Armeekorps geführt hatte. So hatte man in der Vorkriegszeit, wo Mannesmut weder vor Königsthronen noch vor roten Generalss

hosen etwas galt, die Verantwortungsfreudigkeit gründlich abgewürgt. Man nannte es altpreußische Tradition, wenn man starr und steif wie diese Militärs an jedem wertlosen Grabenstück klebte, und hielt ebenso krampshaft die Truppe sest, wenn sie endlich einmal im Stelslungskriege aus dem Gefängnis des Grabens vorwärtsstürmen und die seindliche Front aufreißen durfte. Dann war in irgendeinem Stabsquartier auf der meist unzulänglichen Karte das engbegrenzte Jiel schon sestgelegt, gleichviel ob Aussicht war, den Ersolg des Stursmes zu verzehnsachen.

Konnten diese Militärs, die nach unten jede Verantwortungsfreudigkeit unterbanden, etwas von dieser Tugend selbst besitzen? War nicht vielmehr die leidige Solge, daß sie selbst auch nur das taten, was ihnen von oben her befohlen wurde?

Und als dann der Jusammenbruch kam, als Sindenburg, Zeve und Groener dem Kriegsherrn rieten zu geben, da brach alles zusammen, da war kein Sührer mehr da, der gelernt hatte, etwas zu versantworten.

Satte man nicht durch Jahrzehnte von Tradition geschwägt? Von "altpreußischen" Überlieferungen? Wer hat sich in jenen Tagen des Generals von Courdière, des Kommandanten von Graudenz, aus dem Jahre 1806 erinnert, dem die Franzosen, die die Festung beslagerten, sagen ließen, er solle sich ergeben, es gebe keinen König von Preußen mehr. Dieser alte Preuße hatte die Verantwortungsfreudigkeit zu sagen: "Wenn es keinen König von Preußen mehr gibt, so werde ich König von Graudenz sein!" Und er ergab sich nicht. —

Man fagt, Abmiral v. Schröder habe bei den Nachrichten von den Unruhen in Samburg und Kiel schon einige Jüge mit regierungstreuen Soldaten zur Absahrt nach Samburg bereit gehabt. Ju seiner Entschuldigung wird gefagt, daß der Prinz Max v. Baden als Reichsekanzler ihm verboten habe, mit seinen Truppen dorthin aufzubrechen und deswegen habe Admiral v. Schröder seine Absicht nicht durchzgeführt.

Was hatte General v. Courbière wohl an feiner Stelle getan?

Keiner der höheren Sührer hat diesem General aus dem Unglücksjahre 1806 nachgeeisert. Sie standen alle auf dem Standpunkt jenes Kommandanten von Berlin, der nach der Schlacht von Jena und Auerstädt befahl: "Der König hat eine Bataille verloren, nun ist Ruhe die erste Bürgerpflicht."

Wer muß bei diesem inneren militärischen Jusammenbruch 1918 nicht an die Schilderung des Prinzen Friedrich Karl über die Vershältnisse von 1848 denken, der später darüber schried: "Königlicher als der König und als ihre Vorgesetzten handelten die Subalternsoffiziere im Jahre der Auslösung 1848, als sie, von den meisten höheren Vorgesetzten nicht unterstützt, sa deshalb gewarnt und gemißbilligt, die Disziplin und die Treue der Armee erhielten und försterten. Die Kompagnieches und Leutnants haben das bewirkt, wenn sie, nur diesen Iwed in Auge, selbst unerlaubte Mittel verwendeten und von oben nicht unterstützt wurden. Unsere Kommandeure und Generale hatten den Kopf verloren und versheimlichten alles; nicht bloß politisch gefährliche Kundgebungen einzelner Soldaten, sondern auch gewöhnliche Disziplinarvergehen."

Erinnert man fich nicht der gleichen Derhältniffe 1918, wie die

Etappe zusammenbrach und die Fronttruppe gegen ihren Willen Solsdatenräte bilden mußte? Es ist festgestellt, daß der Chef der Nachsrichtenabteilung ähnliche Nachrichten über "politisch gefährliche Rundsgebungen" an der Front nicht zur Kenntnis des Generals Ludendorff, sondern zu den Akten gegeben hat.

Es ist gewiß 1918 schwerer gewesen als 70 Jahre zuvor, denn die aktiven Infanterieossiziere der alten Armee, soweit es Leutnants und Hauptleute waren, waren gefallen. Aber ebenso wie unsere Subalternossiziere die Schlachten des Weltkrieges gewannen, wie schon 1914 der Großadmiral von Tirpitz schrieb: "Es sind unsere Leutnants, die es machen," so waren auch sie es, die dasür sorgten, daß das Heer im November 1918 sich nicht völlig auslöste. Wie das mals verloren die Generale den Kopf, und die Frontsoldaten und Truppensührer hielten die Ordnung aufrecht. Der gleiche altpreußische Geist flackerte noch einmal nach dem Kriege auf: in Posen, Oberschlessen und an der Ruhr, wo die Freikorps unter jungen Sührern retteten, was zu retten war; bis die unsoldatischen Besehlss und Machthaber ihnen aus der Sicherheit ihrer Büros in den Rücken sielen und die Hände banden.

Eine folche Verantwortungsfreudigkeit ist nur denkbar mit einer inneren Disziplin, mit einer Einordnung und Unterordnung, die nicht jene billige ruffische Starrheit hat: "Was befohlen wird, wird gesmacht." Denn dies ist Disziplin für Analphabeten, nicht für deutsche Männer. Es ist aber diese innere Disziplin auch verbunden mit einer Verantwortungsfreudigkeit, die, wenn es notwendig ist, in wirren Jeiten den Meuterer, den Verräter, den Spion kurzer Sand über den Saufen schießen läßt.

Alle diese Tugenden sind für den soldatischen Jührer Bedingung, der Militär verzichtet auf sie, er gehorcht gedankenlos und überläßt Aritik und Verantwortung dem Vorgesetzten.

Die "Diftan3".

Der Aristokrat und Berrenmensch Mietsche fordert: "daß man die "Distanz", die uns abtrennt, festhält."

Der Abstand war leider im alten zeere das einzige an der Stellung des Sührers, das übertrieben wurde; man schien vielfach zu glauben, daß man nur von der Masse abzurücken braucht, um "Sührer" zu sein. Ludwig Clauß sagt in seinem Buche: "Die Nordische Seele"\*):

"Der Morde kann so wenig ohne den äußeren und inneren Abstand leben, wie der Sisch ohne Wasser." Das deutsche Jührertum, weitz aus nordisch, trug diesen Abstand in sich als etwas Angeborenes,

<sup>\*)</sup> L. f. Clauß, "Die Rordische Seele". J. f. Lehmanns Verlag 1932.

Ureigenes und dazu in den Gesamtrahmen seines Wesens sich zwanglos Einfügendes. Aber im Maffenheere der liberalen westischen Bleichbeit meinten die nicht nordischen Menschen, fie müßten diesen Abftand halten, um etwa "Befferes" zu fein. Sie meinten mit bochgestochener Unnabbarkeit könnten sie sich selbst berausbeben. Es war liberaler Schein, nicht nordisches Sührersein. Das ist nun ein= mal angeboren. "Den Abstand betont nur, wer für ihn bangen muß, der artfeste nordische Mensch aber fühlt ibn gewiß", sagt I. S. Clauf an anderer Stelle. Gewiß, Borag fagt: "Odi profanum vulgus et arceo." Aber gemeint ist doch mit diesem Abstand, daß man herr bleiben foll, nicht, wie der Frangose fagt, "frère et cochon" (d. h. zusammen im Rinnstein liegt). Es ist dies das Ubruden vom Untermenschentum, von dem "Dad", von dem das Sprichwort fagt: "Dad schlägt fich, Dad verträgt fich." Aber aus dem erbabenen Standpunkt des Subrers wurde vielfach ein Standpunkt des Bochmutes und des Dunkels. Es war das Seltfame, daß diefer Abstand zwischen Offizier und Untergebenen vielfach für das Wefent: liche gehalten wurde. So wurde die außere Stellung, die den Offizier in den sich neu schichtenden Kreisen des jungen Deutschlands über die Masse heraushob, von allen denen begebrt, die mit aller Macht nach oben drängten und dann, nach oben gekommen, als "Darvenüs" zeigen wollten, daß fie den unteren Schichten nicht mehr angehörten. Dor allem bot das Referveoffizierkorps in diefer Beziehung Angriffs= punkte, und die übertreibung des "Distanzhaltens" schuf es, daß felbst oft innerhalb der Regimenter sich aktives und Reserveoffizierkorps in scharfer Weise trennten. Auch dann, als im Kriege ein großer Teil der Reserveoffiziere als Kriegsoffiziere gar teinen anderen Beruf hatte als den eines Soldaten. Diefer Abstand wurde in ganglicher Verkennung des Wefens des Subrertums durch folche Offiziere verstärkt, die überhaupt den Offiziersberuf nur als eine standesgemäße Beschäf= tigung, als einen beschäftigten Mußiggang auffaßten, die eine Jeit= lang als Offiziere die Uniform eines bevorzugten Regimentes tragen wollten, die, mit großen Einkunften ausgestattet, nur leben und genießen wollten. Gab es doch Lurus-Regimenter, wo die Offiziere für ihre Uniformen mehr ausgaben, als die Julage eines Durchschnitts: Infanterie-Leutnants betrug. Wo waren für diese Militärs die Zeiten bin, wo es noch vom preußischen Offizier bieß:

"La vie au roi, l'honneur pour soi, sacrificiant son bien, chicané pour un rien; voilà l'officier prussien!"

Und doch gab es noch folche altpreußischen Offiziere in der wilhelminischen Armee! Wie hatte sonst das deutsche Beer siegreich in alle feindlichen Länder vorstoßen können! Aber das waren die Offiziere der armen Regimenter, die es bei allen Waffengattungen, selbst bei den sonst meist wohlhabenden Kavallerieregimentern gab. Aber es gab taum ein bevorzugtes Regiment außer den Gardes Infanterie=Regimentern, das nicht an fein Offizierkorps erhöhte, leider oft allzu hobe finanzielle Unsprüche gestellt hätte. In den armen, oft sehr pornehmen Regimentern war aber für Sochmut und Dünkel kein Platz, ebenso wie jeder reiche Emportömmling sich dort von selbst aus: schaltete. Dort war die Sührerdistang auf der höheren soldatischen Leis ftung, dem größeren Pflichtgefühl aufgebaut, nicht auf dem Geld= beutel, nicht auf dem Mamen, nicht auf dem Dunkel.

Der Abstand zwischen Kührern und Untergebenen muß etwas orgas nisch Gewachsenes, nicht Kunftliches sein. Er ergibt sich aus dem Sührer=Vorbilde und vor allem daraus, daß der Sührer vorleben und porfterben muß. Man darf aber das Lette und Schwerfte nicht vergessen, das Vorleiden.

## Vorleben, vorsterben, vorleiden.

Das Vorbild des deutschen Sührers im Kriege war bedingt durch die deutsche Sührer-Auffassung, die von der frangösischen völlig verschieden ift. Der Frangose fühlt sich in jedem Augenblick seines Da= feins auf der Bubne des Lebens stebend, auch dann, wenn er allein ift, spielt er die Rolle, die ihm sein Schickfal zuweist, gang ehrlich bis zum letzten, auch bis zum blutigsten Schluß. Es ist die große Geste, die der Frangose als "schon" empfindet, die er nicht missen will. Dem Deutschen ift diese Auffassung unverständlich.

Der deutsche Sübrer will Vorbild sein, ohne Theater. In tiefer Ehrfurcht muffen wir das Vorleben und Vorsterben unserer deutschen Truppenführer in deutschester Pflichterfüllung preisen. Es war jene stille Tapferteit, jene "befonnene Verwegenheit", die mit gallischer Rubmfucht und Tollkühnheit nichts zu tun hat. Alle unfere Siege, alle unsere Erfolge find die Früchte dieser vorbildlichen, foldatischen, deutschen Sührerschaft. Dieses Sterben deutschen Sührertums wird

wie ein Seldenlied noch nach Jahrtausenden erklingen.

Aber wenn wir mit Mietzsche fragen: Sind unsere Militars immer gegen Mühfal, Barte, Entbehrungen, felbst gegen das Leben gleichgültig gewesen, haben die triegs- und siegesfroben Inftintte die Berrschaft gehabt über andere Instinkte, 3. B. die des Glüdes? Dann finden wir mit zorniger Trauer im Kriege bald nach den ersten Schlachten eine Kluft, die auch bei der Sührerschaft Soldaten

und Militärs trennt. Wir muffen bekennen, daß ein großer Teil der Offiziere, ja ein Teil des gangen Beeres durchaus nicht gegen Entbehrungen, Barte und Mühfal gleichgültig war. Daß dort, wo keine Todesnot mehr an den Merven rift, oft nur wenige Kilometer hinter der Front, Taufende, vom Zeitgeift des Geniegens erfaßt, ichon vergeffen hatten, daß man vorleben und vorleiden muß, wenn man Subrer, ja felbst wenn man Soldat fein will. Diese Militars er= schienen dem Frontfoldaten verächtlich. Das Leben in der Etappe, felbst das einzelner Stabe, wurde manchmal als geradezu peinlich empfunden. Bei den altgedienten Mannschaften der Front war die Difziplin stärker als die Sucht, Kritik zu üben. Aber diese alten Soldaten schwanden dabin, und damit stieg in der Truppe die Kritik bis zur Unbotmäßigkeit. Selbst foldatische Suhrer in höheren Stellen waren nicht in der Lage, eine foldatische Lebensauffassung bei Bleichgestellten oder Untergeordneten durchzusetzen. Die Jahl der Sübrer, die von dem Ingenium deutschen Sührergeistes beseffen waren, schwand immer mehr dabin, die Militärs blieben.

Während an der Front die furchtbarsten Kämpfe tobten, wurde eine neue, halbe Wahrheit als betzerische Lüge dem kämpfenden Zeere aufgetischt. Ein jüdisch=marristischer Brandpfeil, der die niedrigen Instinkte in dieser leiblichen Not des Zungers und der Entbehrung aufflammen ließ; es war jener Zetspruch: "Gleiche Löhnung, gleiches Essen — wär' der Krieg schon halb vergessen!"

Es entsprach dem Gefühl der Masse, daß irgend etwas in diesem Offiziertorps nicht stimme. Es war das instinktive Gefühl, daß viele Militärs im Kriege auf unberechtigt großem Luge lebten.

Die Truppenführer, die mit den Mannschaften in den hungrigen letzten Kriegsjahren von dem Essen aus der Seldküche lebten, und alle leiblichen Nöte teilten, haben keine Ursache dazu gegeben, aber eine andere Zandlungsweise ist auf das allerschärfste zu verurteilen.

Die Masse ist dumm. Die Masse hat nur die Instinkte des Tieres, keinen Verstand, nur Vernunft, sie versteht nur, was sie sieht, und — sie verallgemeinert. Und so übertrug sie ihren aus Hunger und Leiden geborenen und demagogisch aufgepeitschten Haß auf alle Offiziere; machte am ehesten Halt vor den eigenen Sührern, mit denen sie täglich alle Gefahren teilte. Der Frontsoldat und der wahre Truppenführer verstanden sich. Dies Band hielt die Front aufrecht, während Zeimat und Etappe zerbrachen. Von dem Vorleiden sah nur die Fronttruppe etwas, von diesem Vorleiden wurde in soldatischer Bescheidenheit nicht gesprochen, und es gab auch Fälle, wo der Sührer in aller Stille aus selbstgewähltem Pflichts und Ehrgefühl schwerste

Opfer für andere auf sich nahm, und diese Sälle erklären das Unfaßbare, wie trotz aller verbeamteten Militärs die Fronttruppe zum soldatischen Sührer hielt und durchhielt. Von solchen Begebenheiten nur ein kleines Beispiel.

Einem Sauptmann war es in französischer Gefangenschaft gelungen, trotz allerschärfster Jensur ständig Nachrichten an das Kriegsministerium und an das Reichsmarineamt in Berlin zu senden. Es gelang ihm, durchzusetzen, daß eine Reihe von schwerkranken Gefangenen nach der Schweiz ausgetauscht wurden, und daß infolge der deutschen Repressalien sich die Verhältnisse in verschiedenen französischen Gefangenenlagern erheblich besserten und grausame französische Kommandanten entsernt wurden. Diese für den Sauptmann außerordentlich gefährliche Tätigkeit veranlaßte seine Verwandten in der Seimat, durch das Kriegsministerium zu versuchen, seinen Austausch nach der Schweiz durchzusetzen.

Jener für alle Gefangenen aufregende Tag kam, wo die neutrale Schweizer Arzte=Kommission ins Lager tam, um die am schwersten leidenden Kriegsgefangenen auszusuchen. Denn nur eine begrenzte Jahl durfte nach der Schweiz. Der schwerkriegsbeschädigte Saupt= mann wurde auch vor die Kommission gerufen: "Sie sind frant?", fagte der Schweizer Argt zu ihm, "uns ift darüber berichtet worden." Worauf der Zauptmann, sich selbst die baldige, heißersehnte und so leicht erreichbare Beimtehr aus den frangofischen Gefängnissen verschließend, fagte: "Berr Doktor, ich bin gefund; ich tenne die Derbaltniffe unter den Befangenen, es gibt febr viele, die febr viel franter find als ich. Ich wünsche nicht, einem diefer Unglüdlichen einen Plat in der Schweiz wegzunehmen." Und blieb noch zwei weitere lange Jahre gefangen. Es hat sich selbstverständlich für diesen Mann in der Republit als Belohnung für feine aufopfernde Tätigkeit kein Plat gefunden. Er war eben nur Soldat, und die Militars hatten rechtzeitig dafür geforgt, daß die erreichbaren Stellen von ihnen befett wurden. -

Von diesem Vorleiden wird allzu selten gesprochen, ebensowenig wie von dem Vorsterben, denn auch die Blutzeugen, die diese deutsschen Männer sterben sahen, sind zum großen Teile selbst draußen geblieben. In so mancher Kompagnie war es zu Kriegsende vielleicht ein einziger, meist keiner mehr, der den Krieg von Unfang an bis zu Ende miterlebt hatte. So wurde das große Sterben der deutschen Sührer und Soldaten vergessen. Aus dem falschen Benehmen der Militärs entstand der Haß, der demagogisch aufgepeitscht wurde und der sich auf alle Offiziere erstreckte, und der Saß gegen den sogenannsten Militarismus, — und die Pazisisten sorgten dafür, daß dieser

*Wadwort* 

Baß blieb. Es schien oft, als wenn das Volk seine Sührer und seine Toten vergessen hätte.

Uls wenn niemals ein 2. August 1914 gewesen ware, wo Volk, Beer und Sührer eins und einig waren.

Denn die Toten reden nicht.

Aber ihre Auferstehung ift nun 20 Jahre später gekommen.

Um 2. August 1934 steht das gleiche Deutschland an der Toten= bahre des Reichspräsidenten eines geeinten Deutschlands.

Die Toten find nicht umfonst gefallen.

Die deutsche Jugend hat das Erbe angetreten.

Es ist der deutsche Jorn, der "furor teutonicus", der wie die ersten Stöße eines Erdbebens die heutige Zeit erschüttert. Die toten Jührer stehen wieder auf. Sie predigen mit tausend unsichtbaren Jungen ein neues Pfingsten, eine neue Auferstehung deutschen Geistes. Predigen den Geist opferwilligen, entsagungsreichen, geistigen Jührertums. Sie sprechen wieder vom "Vorleben", vom "Vorsterben", von Verantworstungsfreudigkeit und Jührer-Freiheit, von der Abkehr vom Kigennutz.

Das Blut, das in "Blut und Eisen" neue Reiche schaffen wird, fliest bereits.

Und das Eifen?

"Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte teine Knechtel" Deutsche Männer wehren sich gegen Knechtschaft und Untergang. Die Soldaten des Dritten Reiches marschieren.

In der neuen Jukunft wird es keine Militars mehr geben, sondern nur noch Soldaten.

Wir zieh'n! Die Trommel schlägt, die Sahne weht, Nicht weiß ich, welchen Weg die Zeerfahrt geht. Genug, daß ihn der Zerr des Arieges weiß — Sein: Plan und Losung, Unser: Kampf und Schweiß!

Machwort:

Im ersten Schulungslager des Arbeitsdienstes der USDAP. in TIschetschnow bei Frankfurt a. d. D. schrieb ich 1931 ein Schlußekapitel für die damalige erste Auflage. Die ersten Arbeitsmänner der Partei, als Soldaten des Friedens und der Arbeit waren die ersten Hörer und Leser der Gedanken, die hier sestgelegt sind. Ich fragte

Deutschland in diesem Schlußkapitel: "Wer siegt?" Ich wies auf unsern Jührer, jenen namenlosen Soldaten des Weltkrieges hin, dem wir uns auf Gedeih und Verderb verschworen hatten. Ich nannte nicht den Namen dieses Mannes, der da siegen mußte. — Aber so irr waren damals die Gedankengänge sogenannter Patrioten, daß mir mehrsach gesagt und geschrieben wurde: Wenn etwa damit Adolf Sitler gemeint sei, so sei dies eine schwere politische Entgleissung\*). — Zwei Jahre später war der Sieg sein. —

Mir war immer klar gewesen, daß dann auch wehrpolitisch eine neue Zeit andrechen würde. — Mir war ebenso klar, daß in diesem ersten Bande, der mehr kritisch aufgebaut war, nicht annähernd alles das gesagt werden konnte, was zum positiven Ausbau einer neuen

Wehrmacht in unserm Beifte nötig war.

Mun hat der Sührer der Mation die Wehrhoheit wiedergegeben. Damit legte er den Grundstein zu einer nationalsozialistischen Wehr.

Der militärische Sachmann mag sich mit dem Ausbau und Ausbau der Ausbildung, Bewaffnung, Organisation beschäftigen, die Ausgabe des zweiten Bandes wird sein, die Wehrkraft und Wehrmacht des Volkes psychologisch zu untersuchen und geistige Richtlinien zu geben, die auch soldatisch dem Umbruch der Zeit Rechnung tragen.

Denn die geistigen Auswirkungen des Fronterlebnisses im Welts krieg und des Fronterlebnisses in der nationalen Revolution sind

noch lange nicht abgeebbt.

Dem Etappenhengst des Krieges folgte der Etappenhengst der Revolution. Die "Köpfe" ohne Berz, die Leisetreter und Schleicher, die Lebensklugen und Gerissenen sind noch nicht ausgestorben.

Ein Beer ist soviel wert wie der Geist feiner Soldaten wert ift.

Wichtiger als Ausrüstung, Ausbildung, Organisation ist der Geist der Jührer wie der Geführten: vor allem der Waffengattungen selbst. —

Und schließlich weist uns all das Geistige auf das Letzte und Söchste, auf den Gott der Schlachten hin, den Soldatengott, der den Soldaten leben, kämpfen, siegen und sterben hilft. — — —

Das alles wird im zweiten Bande\*\*) behandelt werden.

\*\*) Brudftude baraus find icon in Preffe und Aundfunt herausgekommen.

<sup>\*)</sup> Die Schlesische Tagespost beendete ihre Kritik über das Buch mit den Worten:

<sup>&</sup>quot;Der echte Frontsoldat wird v. Volkmann dankbar sein, daß er das Zuch schrieb, wenn der Verkasser auch am Schlusse der Entwicklung der Geschichte vorausgreift und dadurch ungerecht gegenüber der großen Masse echter Frontsoldaten wird, die 3. 3. im Stahlhelm stehen!"

Um verschiedenen Ruckfragen zu begegnen, folgen Daten aus dem Leben des Verfassers.

## A. Militärdienstzeitbescheinigung.

#### 1. Dienftverbältniffe:

- a) vor dem Kriege:
  - 11. 11. 1894 Sahnenjunter beim Ulanen-Regiment 16,
  - 24. 11. 1905 3um Dragoner=Regiment 13,
  - 17. 5. 1910 gur 34. Kavallerie-Brigade als Adjutant,
  - 20. 2. 1912 3um Dragoner=Regiment 7 unter Beforderung 3um Estadronchef,
  - 13. 5. 1914 3um Ulanen=Regiment 2.
- b) nach Eintritt der Mobilmachung:
  - 2. 8. 1914 mit Ulanen=Regiment 2 ins Seld,
  - 16. 9. 1915 gum Infanterie-Regiment 62 verfett, mit der Stellung eines Bataillonstommandeurs belieben und mit der Sührung des III./J.R. 62 beauftragt,
  - 26. 10. 1915 jum Grenadier=Regiment 11.
  - 27. 10. 1915 mit der Sührung des II. Bataillons / Grenadier= Regiment 11 als Bataillonskommandeur beauftragt,
  - 1. 7. 1916 in frangofische Gefangenschaft geraten (Somme-
  - 30. 1. 1920 Rudtehr aus der Gefangenschaft, gur Abwids lungoftelle Ulanen=Regiment 2.

Entlaffen: g. Upril 1920.

- 2. Befechtsbandlungen baw. Aufenthalt im Kriegs= gebiet:
  - 1914-1916: Kämpfe an der Westfront.
- 3. Beforderungen: 18. 9. 1895 Sahnrich; 18. 4. 1896 Teutnant; 14. 6. 1906 Ober= leutnant: 13. 9. 1911 Rittmeister; 31. 3. 1920 Major mit Patent vom 27. 1. 1918.
- 4. Orden:

Erinnerungsmedaille 22. 3. 1897, Eifernes Kreug zweiter Klaffe 10. 9. 1914, Eifernes Kreuz erfter Klaffe 10. 2. 1916.

B. Schriftftellerifche baw. politifche Tatiateit.

schriftstellerische Beitrage für "Sport im Bild", 216 1902 "Deutscher Sport" und "Sportwelt".

Ab 1910-1914 politische Beiträge für die "Tägliche Aundschau", "Rheinisch= Westfälische Zeitung", - Gedichte -.

Berichte an das Kriegsministerium. 26 1916

Dressechef bei der Mationalen Vereinigung (Gene= März 1920 ral Ludendorff).

1924-1925 Dolftische Freiheitspartei.

Eintritt in die Su. und in die USDUD., Presses 1929 wart. Mitarbeiter an der nationalsozialistischen Dresse Schlesiens.

1929-1931 Bearbeitung des vorliegenden Buches.

Drudlegung. 1931

1930-1933 Gauredner der USDUD. im Bau Schlefien.

Mitglied der Gauleitung, Organisation des natios 1931 nalfogialiftifchen Arbeitsdienftes für Schlefien.

zur besonderen Verfügung des Reichsarbeitsfüh-1932 rers Sierl.

1933 Mitarbeiter an der Zeitschrift "Deutsche Wehr" in Berlin. Upril 1933-1. 1. 1934 Schriftleiter der nationalfogialistischen "Schlesischen Monatshefte".

1933 7. 6. Landrats=Umtsverwalter des Kreifes Borlit.

1934 5. 1. 3um Sturmführer 3. b. D. SU.: Standarte 19

jum Candrat des Kreifes Görlitz ernannt. 1934

1934 11. 11. 40jähriges Militardienstjubilaum.

This document was provided by Charles Talin And dedicated to the memory of Adolf Hitler



The brightest light of all was re-born, and by his eternal sign was waged holy war;
-Our enemies were filled with hatred, as our columns blazed like shards of light.

Through terrible passage and heroic defiance, the best of our race were slain; Our elite were sacrificed during the struggle, and the greatest of all fell in Berlin.

Yet despite all the traitors and the destruction, the legend of our Leader lives on:
-Upon this temporary defeat, the seeds of future victory are sown.

With invincible faith we wait and prepare for final battle...

For we know:

The deep and unbroken roots of our towers are eternal;

-And above our citadels the spirits of the god-like stay.

One day a golden dawn will rise,
-then the dark tide will recede.
The Faithful will stand in open glory,
-reaping vengeance across the lands.
Until the reborn behold a new vista.
-the great noon-tide will be at hand.

An Aryan World, -and the march towards the stars!